

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

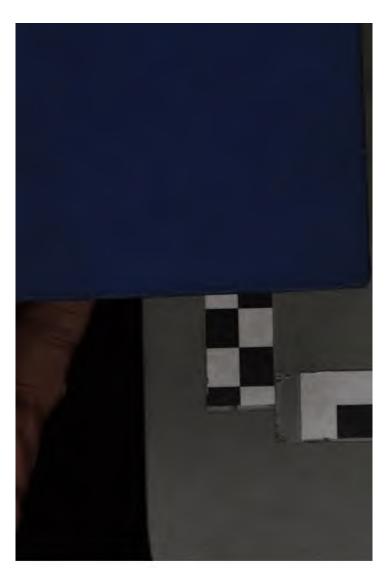



40GC



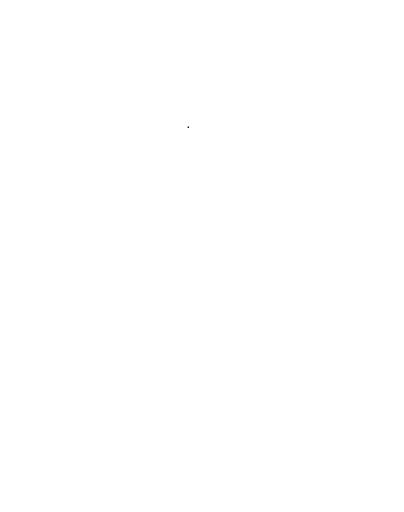

JESS Spinos

•

.

.

•

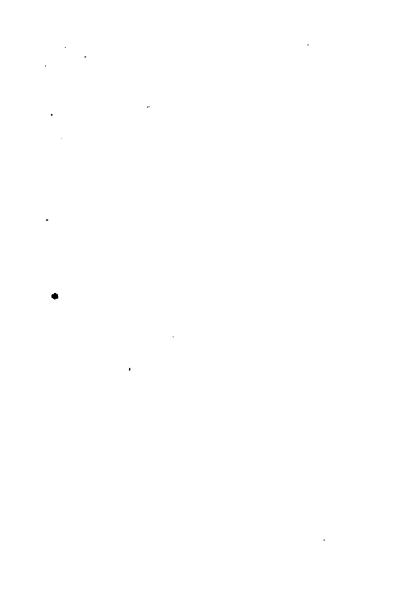

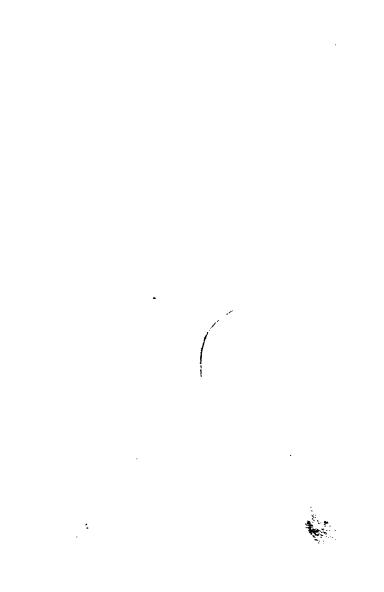



# B. v. Spinoza's

# sämmtliche Werke.

Aus bem Lateinifden

mit bem

Leben Spinoja's

bon

Berthold Anerbach.

Erfter Band.



Stuttgart :

3. Scheible's Buchhandlung.

1841.



ţ

# Vorrede.

Dem benkenden Publikum des deutschen Basterlandes übergebe ich hiemit eine Uebersetung der Werke Spinoza's; ob file zweds und zeitzgemäß, muß der Erfolg und die öffentliche Stimme entscheiden. Die Philosophie tritt aus der Schule heraus in das bewegte Leben als bewegender Geift, die Weltweisheit wird zur Lebensweisheit; nur Finsterlinge, seige oder selbstische Feudalisten können noch wollen, daß der höchste Lebensgeist die todte Sprache der Gelehrten spreche.

Deutschland, bie Hochschule ber Philosophie, hat beren Ursprung in Spinoza anerkannt, es muß baher von hoher Bedeutung seyn, ihn stets allgemeiner in seiner Reinheit und Ursprünglichkeit zu erkennen; möge die vorliegende Uebersehung bazu beitragen.

Ich habe biese Uebersetung mit ber strengen Pietät ausgearbeitet, bie bas Original einslößt, ich habe mich genau und treu an basselbe zu halten und babei möglichst beutsch zu schreiben gesucht; ich erkenne indeß sehr wohl, wie Bieles hiebei noch zu wünschen übrig ist, und werde mich bei meiner etwaigen fünstigen Auslage besmühen, die Uebersetung des hohen Originals immer würdiger zu machen.

Bon vorhandenen deutschen Uebersegungen habe ich die in vielem Betracht treffliche, obgleich auch mitunter fehlerhafte Uebersegung der Ethik von Schmidt (Berlin 1811) in der entsprechenden Biedergabe ber Begriffsbestimmungen manchsfach benütt.

In der Biographie habe ich mich bemüht, alles Berfireute fritisch zu ordnen, das Anekbotische, wie das Allgemeine zu vereinbaren, da sich nur so ein historisches Bild allseitig herausstellen läßt.

Schließlich stebe hier noch eine Uebersicht ber Quellen zur Biographie:

1. La Vie de Benoit de Spinosa tirée des écrits de ce fameux Philosophe et du témoignage de plusieurs personnes dignes de foi, qui l'ont connu particulièrement, par Jean Colerus, Ministre de l'Eglise Luthérienne de la Haye. (à la Haye 1700.)

Diese Biographie, die sich auch bei den lateinischen Ausgaben von Paulus und Gfrörer
besindet, habe ich der nachstehenden vielsach zu
Grunde gelegt. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß Coler, troß seiner hestigen Invektiven
gegen Spinoza, doch ein Anhänger besselben war;
ist dieß nicht der Fall, so ist die Naivetät zu
bewundern, mit der Coler, der eine Gegenschrift
schreiben wollte, die herrlichste Apologie liefert.

 De tribus impostoribus magnis liber cura editus Christiani Kortholti etc. editio secunda cura Sebastiani Kortholti (Hamburgi 1700).

Hier ist besonders die Borrede des zweiten Herausgebers, die schon Coler citirt, von Bedeutung. S. Kortholt, der ein wirklicher Gegner Spinoza's, sammelte im Haag Notizen über sein Leben.

3. Bayle, Dictionnaire ph. Art. Spinosa.

Auch Bayle hat viele Details gesammelt, und so wenig man es sonst erwarten mag, aus seinen Raisonnements scheint hervorzugehen, daß auch er ein wirklicher Gegner Spinoza's war. Manche seiner historischen Angaben hat schon Coler berichtigt, und ich habe Gelegenheit gesunden, dieß noch bei einigen Andern zu thun.

4. La vie et l'Esprit de Mr. Benoit de Spinoza.

Diese Biographie ist in ber Ursprache bis setzt noch gewissermaßen Manuscript, sie wurde zwar gebruckt, aber nur 70 Exemplare bavon abgezogen; eine Borbemerkung nennt einen Schüler Spinoza's, einen Arzt, Namens Lukas, als Bersfasser. C. H. Heydenreich hat seinem Buche: Natur und Gott nach Spinoza (Leipzig 1789), eine Ueberssetzung dieser Biographie beigefügt. Ich habe früher in Stuttgart ein im Privatbesige befindliches und neuerdings das auf der Heidelberger Universitätsschiehet besindliche Manuscript verglichen, und sinde diese im Wesentlichen, einzelne Naisonnesments ausgenommen, mit dem von Heydenreich

bemütten gleich, indes ift bie Uebersetung B.'s gu frei und ungenau.

Paulus hat auch die 1719 und wieder 1735 mit dem Drudort Hamburg erschieenen Schrift: La vie de Spinosa, par un de ses disciples etc. verglichen, und dieß mit der Lufas'schen Biographie wesentlich gleich gefunden.

Die Efftase läßt Lukas zu keiner besonnenen historischen Darstellung kommen, und während Coler so sinnig und taktvoll uns die schönsten Thatsachen überliesert, vergist Lukas in seinen Pikanterieen und seiner Begeisterung die einsachsten Data anzugeben. — Ueberhaupt haben die Freunde Spinoza's die Geschichte seines Lebens mit einer traurigen Fahrlässigkeit behandelt, die Rotizen in der Borrede zu den nachgelassenen Schristen sind sehr dürftig, und aus den Briefen ist das Persönliche meist ausgemerzt.

5. Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa par Mr. de Fénélon, Archevêque de Cambray, par le P. Lami, Bénédictin, et par le Comte de Boullainvilliers, avec la vie de Spinosa, écrite par Mr. Jean Colerus etc. augmentée de beaucoup de particularités, tirées d'une Vie Manuscrite de ce Philosophe, faite par un de ses Amis. (à Bruxelles 1731).

Boullainvilliers ift unter biefer Maste ein entschiedener Anhänger Spinoza's, bie aus bem Lukas'schen Manuscripte von ihm gemachten Zustäbe befinden sich ebenfalls in den Ausgaben von Paulus und Grörer, und in ersterer besinden sich außerdem noch viele bankenswerthe biograsgraphische Notizen.

Maing, ben 6. August 1841.

Berthold Auerbach.

# Das Seben Spinoza's

Don

Berthold Auerbach.

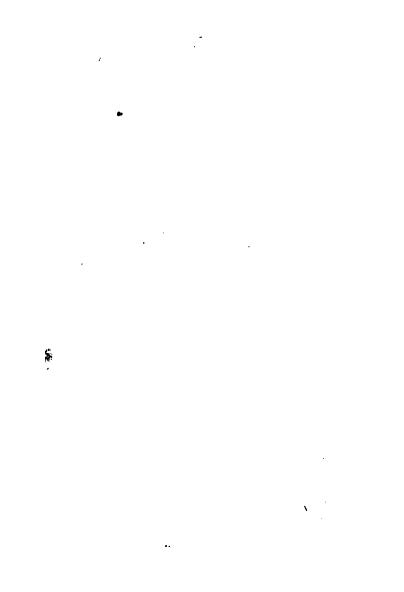

belben und Staatsmanner verfolgt bas offene Auge ber Geschichte leicht in ihren Bugen und Operationen; bat die Forschung ermittelt, ber Beift combinirt, fo bat bas Gedachtniß nur gu empfangen, die Phantafie ju gestalten, ber Bebanke, die innere Sandlung, liegt une bier in ber außern Thatfache vor. Andere verbalt es fich mit bem leben von Dichtern und Bbilolopben. ben Dannern ber unmittelbaren Geiftesthat; wenn fic bas Birfen ber Belben und Stagtsmanner in geschichtlichen Denfmalen berausftellt, fo ftellt es fich bier in ben Bebanten felbit bar: bort kann man Kriegezuge und Friebensunternehmungen verfolgen ohne Belb, ohne Staatsmann ju fepn, bier muffen wir all bie Gebantentampfe noch einmal mit burchtampfen, all die Siege noch einmal mit erringen, wir muffen nachbichten, nachbenten; bie Erfenntnig liegt nicht außerlich in der Thatsache, sondern innerlich in ber felbfteigenen Beiftestbat; bas Berftandniß liegt bort vielfach in bem verfönlichen Leben bes biftorischen Mannes, bas mit feinem öffentlichen Birfen und mit ben Begebenbeiten feiner Zeit verschlungen ift, bier ftellt es fich unmittelbar in ben Werfen bes Geiftes bar, ber Rafftab ihrer Bahrheit liegt in der Kolgerichtigfeit ihrer Erfenntnif, die Urbeber reiner Geifteswerte

können als mythische Personen gelten, während boch die Wahrheit dieser Werke ganz dieselbe bleibt — und so kömmt es, daß wir von den Männern der reinen Geistesthat, von Dichtern und Philosophen, oft wenig oder gar keine Kunde ihres persönlichen Lebens haben, und nichts desto minder die ewigen Wahrheiten ihrer Werke erkennen und verstehen (Shakespeare, Nibelungen,

homer, Pfalmen 2c.).

Mit bem Intereffe an ber unmittelbaren Babrbeit, bie uns Dichter und Philosophen bieten. tritt aber auch bald bas für bie mittelbare ober biftorifche bervor; wir möchten auch bier gerne nachft bem Mafftab ber innern Babrbeit auch ben ber außern Wirflichfeit gewinnen, wir fragen nach ibren Erlebniffen und Schidfalen, wir fragen: welche zufällige ober nothwendige Thatface war bie Grundlage ober Beranlaffung ber Beis ftestbat und bat der Dichter bas erlebt, ber Phis lofoph bas gelebt, was er uns aufftellt? Richt blos eitle Neugierde brangt uns biefe Frage auf, sondern baben wir bas uns bier Dargebotene aus unferer allgemeinen Natur wiebererfannt. follen wir' es bann in unfer perfonliches leben umfegen, fo ift bie natürliche Frage : wie verhielt fich ber Autor felbft ju feinen Beifteswerten ? In biefem, feinem eigenen Berhalten, fuchen wir einen Leitfaben fur bas unfrige; und bier ftellt fic wieber ein neuer Unterschieb zwischen bem Leben bes Dichtere und bem bes Philosophen beraus: ber Dichter bat es mit ben manchfachen Mischungen ber einzelnen Denschennaturen

wenn auch unter ben ewigen und allgemeinen Gefeten berfelben, ju thun, und barum ift es ihm vergonnt, ja ift er fogar genothigt, aus bem individuellen Leben ju fcopfen; die Renntnif feines eignen, wie bes individuellen Lebens feiner Zeit, bilbet baber vielfach ben Schluffel gum Berftanbnig feiner Berte, auch er ift wie ber Belb, mehr ober minber perfonlich barin verflochten; ber Philosoph aber, ber bie reine und allgemeine Denfdennatur erforicht und barftellt, tritt mit ber Individualität feiner felbft und feiner Beit burchaus in ben Sintergrund. nur mit bem Beiftesleben feiner Beit, bas eben nicht bas individuelle, sondern bas allgemeine ift, ftebt er in innigem Busammenhange. Sat es aber ber Philosoph babin gebracht, ben Beift, bie reine und allgemeine Menschennatur, Die er erfennt und in feinen Werfen barftellt, auch in feinem individuellen und unmittelbaren leben ausaudruden, bann verflicht fich auch bier auf biefer bochften Stufe wiederum die befondere und end= liche Natur des Autors mit der allgemeinen und emigen feiner Werfe, gur Garantie ber innemobe nenden Kolgerichtigfeit tritt noch bie aufere bis ftorifde bes perfonliden Charafters, bie, wenn auch nicht bestimmend für die Bahrheit an fich, boch bas Bertrauen und bie Liebe fraftigt, und barum ift bas leben Spinoga's von fo bober und ewiger Bedeutung, weil fein leben eine mit feinen Werten, weil er felbft ber freie Menfc war, ben er ale Urbild gefunden und als Ibeal für ewige Zeiten bargeftellt.

Die portugiefischen Juden. Theologie und Philosophie Biographie und allgemeine Geschichte. Drei Männer

Die Geschichte ber Juben bekundet eine höhere Mission, in ihrer eigenthümlichen Fortdauer, wie in ihrer oft wunderbaren Einfügung in die Geschichte aller Nationen; so bildet sie zu Anfange bes 17. Jahrhunderts eine glanzende Episobe in der schönen Entfaltung der niederländischen Respublik, die sich aus spanischem Joche erhoben hatte.

Die Juben in Spanien seufzten unter bem grausamsten Drucke ber Inquisition; zur äußerlichen Annahme bes katholischen Ehristenthums gezwungen, in Staatsämtern und Würden, vielsach in den Grandenstand erhoben, bewahrten sie das heiligthum ihres angestammten Glaubens nichts desto minder in stiller Andacht, und erbten es auf Generationen fort. Dem frassen spanischen Ratholizismus gegenüber mußte die im Judensthum enthaltene reinere Gottesidee, mit der altsehrwürdigen Tradition und der Berklärung, durch den gewaltsamen äußern Druck einen heiligen Eiser erzeugen, der in dunkler Stille sich stets tiefer und unlösbarer einwurzelte.

Bon Zeit zu Zeit brachte bie feinspurenbe Inquisition immer wieder Berfolgungen gegen bie sogenannten Neuchristen auf; überallhin, nach bem Oriente, ja sogar in bas pabstliche Gebiet, flichteten sich die Berfolgten zum offenen Bekenntnistihres Glaubens. Im Jahre 1603, unter ber Regierung Philipps III., kamen die ersten and Spanien geflüchteten Juben nach Amsterbam. Die

eifrigen Reformirten, Die ibre politische Freibeit in und mit ber firchlichen errungen batten, bielten bie Antommlinge Anfangs für vertappte Ratholifen, fie überraschten fie baber einigemal in ibren Rivbenversammlungen, und als fie nichts Unfibliges fanden, ward ihnen die freie Religionsabung gestattet; ber Wohlstand ber Nieberlanbe und ber haß gegen Spanien fant in ihnen neuen Buwache. \* Die Gemeinde blubte rafc auf, mebre Synagogen entstanden, Schulen und Druckereien wurden gegründet, und bie portugiefifche \*\* Bemeinde zu Amfterbam erlangte fast ben erften Rang unter ben europäischen Juben, sowohl burch ibre aufere geschichtliche Bebeutung, als auch weil bie Eräger ber Biffenschaft bes Jubenthums vielfach in ihrer Mitte ftanben. Die Amfterbamer Bemeinde nabm auch an ben Colonisationen Theil, wodurch bie Niederlande ibren Weltbandel zu befestigen suchten, sie entsendete eine Kilialgemeinde nach Brafilien ic.

In Sitte und Cultus, die den Charafter einer gemeffenen Würde trugen, bildeten die Porstugiesen eine selbstftandige von den übrigen Juden abgeschlossene Genossenschaft, was vielsach auch

t

į

ŗ

<sup>\*</sup> Bgl. Jost, Geschichte der Juden Bd. 8, S. 240 ff.

\*\* Dieß ist die angenommene Bezeichnung für die aus der pprenäischen Salbinsel ausgewanderten Juden, vielleicht weil ein großer Ebeil derselben früher nach Portugal gedrängt, nach der Bereinigung dieses Reiches mit Spanien, auswanderten; die hebräische der Ribel entnommene Benenung DIDD (Dbadja, 20), bezeichnet nach der Annahme der alten Geographen die Einwohner der ganzen pprenäischen Halbinsel.

barin eine gewiffe ariftofratifde Begründung batte, daß fie ihre Abstammung aus bem foniglichen Stamme Juba ableiteten, und noch beutigen Tages gebort es zu ben Geltenheiten, bag fie fich mit Juben aus ber polnischen ober ber beutschen Gemeinde verschwägern. Much in ber Wiffenschaft batten fie einen eigenthumlichen Bang, obgleich bier bie Wechselwirfung nicht fo zu vermeiben mar : mabrend bie polnischen und beutschen Juben ben freien Menschengeift in ben vielverschnörfelten Baun ber Cafuiftit eingebegt bielten, ober in ber maflofen Doftif ber Rabbalab aufgeben ließen, batten bie Portugiesen icon von fruberen Sabrbunderten ber eine Berfobnung zwischen Glauben und Wiffen zu bewerfftelligen gefucht; bie arabifche ariftotelische Culturepoche bilbete auch eine folche im Rubentbume, und bie Scholaftif mar im ?ubentbume wie im Chriftentbume mefentlich biefelbe. "Die philosophische Richtung batte aber bereits am Unfange bes 13. Jahrhunderts einen gemiffen Abichluß erhalten; bafirt auf Annahmen, bie man als unumftöglich traditionell annahm, gestattete fie feine lebendige Kortbewegung, vielmehr bielt man an ber icheinbaren Babrbeit frampfbaft feft, bemonftrirte fie fo gut es geben wollte, nahm fie in fich auf, und bas Sauptge-Schäft war, die Alten, theile Ariftoteles felbe und beffen arabische Commentatoren, namentlich Ebn Rofchd, auch bie eigenthumlichen arabifchen Philosophen Ghafali und Ebn Tofail, theils und bauptfächlich bie beiben jubifden Gelebrten. welche bie Bermittlung zwischen Rubentbum.

und Philosophie bereits unternommen batten, Ebn Efra und Maimonibes weitlaufig gu commentiren." \* Auf biefem Standpuntte verbarrte die Wiffenschaft viele Jahrhunderte binburch, und in ber Unbefriedigtheit biefes Bufanbes mag auch ber Grund liegen, daß bie Rabbalab immer weiter um fich griff und namentlich gu Unfang bes 17. Jahrhunderts eine nie ge= fannte Ausbreitung erlangte. - Es muß indeß hervorgehoben werden, daß die außern Drangfale von Seiten ber driftlichen Staats- und Rirchengemalten ein raiches und entichiebenes Erlebigen ber im Jubentbume angeregten boamatischen und philosophischen Streitigfeiten nothwendig erbeifch= ten; nur bem Frieden nach Außen ift es gegeben, bie Babn ber ftetigen Entwicklung offen zu erbalten, ben Rampf im Innern zu feinem von felbst bedingten Ende gelangen zu laffen, die Suben aber konnten nur als festgeschloffene Dba-Ianr ben auf fie andringenden Rampfen wiberfteben, und nicht burch fie gersprengt und gerriffen merben. -

Diefes von ber einen Seite furchtame und in sich gerechtfertigte, und von ber andern Seite buntelhafte frühzeitige Abschließen vom Zeitgeiste bervorgerufener Bewegungen, gibt ber allgemeinen Geschichte ber Juben wie ben baraus hervorragenden Persönlichfeiten einen eigenthumlichen Charafter; die Reprasentanten ber verschiebensten

1

1

ķ

Ħ

<sup>\*</sup> Abraham Geiger in feiner ausgezeichneten Monographie über Jos. Seloma bel Mebigo (Berlin 1840). S. XV.

Culturevochen fieben bier mehr als anderswo, und fcroffer und felbfiftandiger neben und gegen einander: Die Zeitbildung individualifirte fich bocht felten fo weit in einem Ginzelnen, baß fie ibn aum Trager und somit aum Korderer ibrer Enlturmomente machte. Richtungen wie Verfonen ift es hiedurch boppelt erschwert, sich als reformatorisch geltend zu machen; andererseits bedingt diese abgeschloffene und nicht ftetig fortgeleitete allgemeine Bildung eine um so entschiedener inbivibuelle. Go fommt es, baf bie Jugenbaefchichte ber meiften biftorisch ausgezeichneten Juben aus ben verschiedenften Sahrhunderten eine ftereotype Form tragt; mit bem Gintritt bes individuellen Lebens erhebt fie fich bann aber auch zu einer gang befondern Gestaltung, wie fie bei ben, in bet driftlichen Confession Gebornen, weit feltner ift. -

Im Leben epochemachender Geister offenbaren sich im Allgemeinen zwei Grundgesetze: die genetische Entwicklung und die geniale Entfaltung; in jener ist die Individualität, je nach dem Kreise, in den sie die Geburt gestellt, mehr oder minder getragen und gehoben von den allgemeinen historischen Borbedingungen, von der Zeib bildung, die in sie aufgeht. Die große Masse der mit Recht sogenannten Gelehrten bleibt bei dieser genetischen Entwicklung im innern Sinne stehen, das llebersommen gelangt bei ihnen im Einzelnen zur Darstellung; hier ist das, was gelehrt und gelernt werden kann, die Förderung des llebersommenen ist hier nur mittelbar; die unmichtelbare ist der genialen Entsaltung vorbehalten

bie fich im Staatenleben und ber allgemeinen Beschichte als gewaltige und scheinbar gewaltfame Evochen bes Umfturges ber Regeneration ic. geltend macht. Der blos genetische Busammenbang mit den Borbedingungen ift bier abgeriffen, aller hiftorische und abstrafte Calcul scheint aufgeboben; aber es ift nur, bag ber Benius in feiner ewigen und bistorischen Berechtigung eintritt. In Diesem Sinne erkennen wir Die geniale Entfaltung als die bochfte biftorifde, wie abstraft rationelle Entwicklung. Bestimmter und aner= fannter ift bieg im Beiftesleben ber Gingelnen als jener gebeimnigvolle beilige Dunkt, ba ein ewiger Strabl aus ber urfprünglichen Natur eines von Gott Begabten bringt; eine Zeit lang verfolgen wir eine epochemachende Individualität in ibren biftorischen und nach ben allgemeinen Befegen nothwendigen Bedingungen, bann aber er= bebt fie fich ploglich ju einer Besonderheit, Die fich feinem Schema mehr einfügt und ibre Beichichte und Gefete in fich tragt. In der genialen Entfaltung find Freibeit Selbftständigkeit, und Nothwendigfeit Bestimmung, wiederum eine geworden, fie rubt ebensowohl auf den gegebenen Borbebingungen, als fie an fich voraussetungslos ift, fie ftebt eben fo febr in als über ber Beit, fie ift eben fo febr bie Fortbildung des Alten als die Schöpfung eines Urfprünglichen, Reuen.

Bon positiver wie von negativer Seite ift es baber umumgänglich nothwendig, ben Boben ber allgemeinen Bilbung zu kennen, aus bem sich einzelne große Individualitäten erheben; benn

E

ť

2

TÎ.

bie geniale Entfaltung hat die genetisch widlung sowohl zu ihrer Bebingung, cibrem Gegensat. —

Diesen allgemeineren Andeutungen mög ber die Lebensumriffe dreier Manner sich ben, die das innere Leben, wie die innere lisionen der Amsterdamer Gemeinde repräst können; wir werden sodann die hier darzust Lebensgeschichte um so schärfer in ihren

meinen Bezügen erfennen.

R. Menaffe Ben Jerael, geboren war Doftor ber Medicin, erlangte icon nem 18. Jahre bas Predigeramt ju Umft das er zwölf Jahre lang mit hohem Rul fleidete, auch besaß er eine eigne Druckere ber seine vielen eigenen, wie fremde Gi bervorgingen; er ftand mit ben namhafteft lebrten seiner Zeit, mit Hugo Grotius, Die Boffius, Rafpar Barlaus 2c. in freundid wiffenschaftlicher Berbindung; letterer befa mit wahrhaft bumanem Beifte, \* wofür au ftreiten und zu bulben batte. Sugo & zu beffen Idealen eine Wiedervereinigun driftlichen Confessionen geborte, gedachte bie fübifche in biefen neuen Bund einzusch und R. Menaffe war biebei wohl nicht Einfluß. — Er verfaßte eine betrachtliche! von Schriften, worunter mehre apologi Inbalts, die Saltung ber Zeit, wie die eigenthumlichen perfonlichen Denfweise, ift i

<sup>\*</sup> Si sapimus diversa, Deo vivamus amic Carm. II. 466.

mb Schatten barin zu erkennen. Im Jahre 1655 vurde M. B. J. als Bevollmächtigter ber porsugiesischen Gemeinde zu Amsterdam nach London zesendet, um mit Eromwell über die Riederlassung er Juden in England zu unterhandeln; die von hm hiezu in englischer Sprache herausgegebene Denkschift veranlaßte eine große Bewegung. Er darb 1659, bevor die Unterhandlung zu ihrem Ende gediehen war, und hinterließ den Rufines zwar eigenthümlichen, dabei aber großarsigen, edeln und vielseitig gebildeten Mannes.\*

Ifaaf Drobio be Caftro, Dr. ber Phisosophie und Medizin, war als Chrift Professor Philosophie an ber Universität zu Salamanka, ann ausübender Arzt zu Sevilla, gerieth hier n bie hande der Inquisition, in deren Kerkern er brei Jahre schmachtete, entstoh zuerft nach Loulouse, ward hier Professor der Medizin, kam ann nach Amsterdam, wo er seinen frühern Nasuen Don Baldassare ablegte, den Namen Isaak mnahm, sich öffentlich zum Judenthum bekannte

<sup>\* 3</sup>ch kann nicht umbin — da ich es noch nirgends emerkt finde — hier den schandlichen Leichtsinn Biksor Hugo's zu rügen, der in seinem Drama "Eromsvell" Menasse B. Istrael die Rolle des abgeseimtesten Bauners zutheilt; es blied herrn Bistor Hugo under iommen, irgend einem von ihm selbst fingirten Juden iesen Sbarakter beizulegen, aber eine edle historische Persönlichkeit biezu zu verwenden, ist ein Berfahren, us die schäfte Rüge verdient; Unwissendeit kann dei Rennung des Namens nicht vorgeschüft werden, auch at M. B. 3. einen begeisterten Biographen in fransissischer Sprace gefunden, in dem berühmten Pocock liblioth. angloise. T. II. p. 1.

und als eifriger Vertheibiger beffelben zu Diskuffionen driftlicher Dogmatifer Veranlaffung gab; wir werden ihm später bei Gelegenheit des Spinoza'schen Traktats wieder begegnen. Er starb 1687.

Uriel Afosta, geb. 1595 zu Lissabon, von fübifder Abfunft, bieg ale Chrift Gabriel Afofta, mar Grand und befleibete ein Staatsamt. feinem 25. Lebensjabre verließ er mit feiner Mutter und seinen Brübern Spanien, und befannte fich in Umfterdam zum Judenthum; fein ungeftumer und ffeptischer Beift gerieth bier balb in Collisionen mit den Rabbinen, und noch ebe er feine Unfichten burch ben Drud befannt machte, schrieb der judische Urgt Salomon be Splva 1623 eine Gegenschrift gegen ibn. Afosta veröffents lichte eine Schrift gegen die Unfterblichkeitelebre, fowie eine "Untersuchung ber pharisaischen Erabitionen, verglichen mit bem geschriebenen Gefete." 3meimal mit bem Banne belegt, that Afosta ameimal ftrenge Rirchenbufe, endlich fcof er eine Piftole gegen einen, der ibm als fein beftigster Begner erschien, und ale er fein Biel perfehlte, erfchof er fich felber im April 1647.\*

Geburt Spingga's. Jugendunterricht. R. S. Morteira. Renntniß und Durchdringung der jud. Theologie.

Auf biefem Boden und in biefer Atmofphare

\* Es ist uns ein Fragment einer Selbstbiographie Afosta's (Exemplar vitae humanae) ausbewahrt in dem Anhange zu: Philippi Limbocchii amica collatie cum erudito Judaeo (Isaac Orobio) de veritate religionis christianae (Goudae 1687).

und Schatten darin zu erkennen. Im Jahre 1655 wurde M. B. J. als Bevollmächtigter der portugiesischen Gemeinde zu Amsterdam nach London gefendet, um mit Eromwell über die Riederlassung der Juden in England zu unterhandeln; die von ihm hiezu in englischer Sprache herausgegebene Denkschrift veranlaste eine große Bewegung. Erstarb 1659, bevor die Unterhandlung zu ihrem Ende gediehen war, und hinterließ den Rufeines zwar eigenthümlichen, dabei aber großartigen, edeln und vielseitig gebildeten Mannes.\*

Isaaf Drobio be Caftro, Dr. ber Phisosophie und Medizin, war als Christ Professor ber Philosophie an der Universität zu Salamanka, bann ausübender Arzt zu Sevilla, gerieth hier in die Hände der Inquisition, in deren Kerkern er drei Jahre schmachtete, entstoh zuerst nach Toulouse, ward hier Prosessor der Medizin, kam dann nach Amsterdam, wo er seinen frühern Namen Don Baldassare ablegte, den Namen Isaak annahm, sich öffentlich zum Judenthum bekannte

<sup>\* 3</sup>ch kann nicht umbin — ba ich es noch nirgends bemerkt finde — hier den schändlichen Leichtsinn Viktor Hugo's zu rügen, der in seinem Drama "Erommell" Menasse B. Israel die Rolle des abgeseimtesten Sauners zutheilt; es blieb herrn Vistor Hugo undenommen, irgend einem von ihm selbst fingirten Juden diesen Sbaratter beizulegen, aber eine edle historische Persönlichkeit diezu zu verwenden, ist ein Berfahren, das die schäffte Rüge verdient; Unwissendeit kann bei Nennung der Namens nicht vorgeschüst werden, auch hat M. B. J. einen begeisterten Biographen in französsische Epracke gefunden, in dem berühmten Pocock Biblioth. angloise. T. II. p. 1.

und als eifriger Bertheibiger beffelben zu Disfussionen driftlicher Dogmatifer Beranlassung gab; wir werden ihm später bei Gelegenheit des Spinoza'schen Traktats wieder begegnen. Er starb 1687.

Uriel Afosta, geb. 1595 zu Lissabon, von fübischer Abfunft, bieß als Chrift Gabriel Afofta, mar Grand und befleibete ein Staatsamt. feinem 25. Lebensjabre verließ er mit feiner Mutter und seinen Brubern Spanien, und befannte fich in Umfterbam gum Judenthum; fein ungeftumer und ffeptischer Beift gerieth bier balb in Collisionen mit ben Rabbinen, und noch ebe er feine Unfichten burch ben Drud befannt machte, schrieb ber judische Urgt Salomon be Splva 1623 eine Gegenschrift gegen ibn. Afosta veröffents lichte eine Schrift gegen die Unfterblichfeitslehre, sowie eine "Untersuchung ber pharisaischen Erabitionen, verglichen mit bem geschriebenen Befete." 3weimal mit bem Banne belegt, that Afosta aweimal ftrenge Rirchenbuffe, endlich fcof er eine Vistole gegen einen, ber ibm als fein beftigfter Wegner erschien, und ale er fein Biel verfehlte, ericof cr fich felber im April 1647.\*

Geburt Spinoja's. Jugendunterricht. R. S. Morteira. Renntnis und Durchdringung der jud. Theologie.

Auf diesem Boden und in dieser Atmosphare

\* Es ist uns ein Fragment einer Selbstbiographie Afosta's (Exemplar vitae humanae) ausbewahrt in dem Anhange zu: Philippi Limbocchii amica collatie cum erudito Judaeo (Isaac Orobio) de veritate religionis christianae (Goudae 1687). Festes werben bie Ueblichkeiten bieses Festes in dem Ritualbuche studirt; von hier kommen dann die Schüler in die sechste Klasse auf die hohe Schule zum Prasidenten des Rabbinenkollegiums, hier lernen sie täglich einen Abschnitt in der Grammatik und in den verschiedenen Commentatoren, halten Disputationen über Maimonides und andere Dogmatiker, und haben eine reichversehene Bibliothek, die ihnen zur freien Benütung im Hause zu Gebote steht. Die Unterrichtszeit ist für alle Klassen gleich, Morgens von 8 — 11 und Mittags von 2 — 5 Uhr, im Winter die zur Zeit des Abendgebetes; zu Hause haben die Kinder einen Lehrer, der sie die Landessprache lesen und schreiben, so wie das Hebrässchreiben lebrt."

Man ersieht hieraus, daß die öffentliche Erziehung eine ausschließlich religiöse war, mochten auch Einzelne weitere Kreise ziehen, das Relisgiöse, oder eigentlicher das Kirchliche, blieb doch stets der unverrücke Mittelpunkt. Das Leben der Juden ist, durch das ihnen aufgedrungene passive Berhalten zur Weltgeschichte, auch über ihr Staats = und Nationalleben hinaus zu einem bloßen gottesdienstlichen im deistischen Sinne gestempett worden; es ist also kein Wunder, daß es mit einem ins Kleinlichste gehenden Eiser von ihnen gehegt und mit unzerstördarer Energie von ihnen geschirmt wurde; die Erziehung mußte blos eine kirchliche seyn.

Der Lehrer Spinoza's im eigentlichen Rabbinerihum war R. Saul Levi Morteira, Der Biograph Lufas, ber sonft gegen alle jübischen Prazedentien Spinoza's eingenommen ift, nennt dessen Bater "einen Mann von gessundem Berstand," und sagt, daß er seinem Sobne eine freie Erziehung gegeben.

Baruch erhielt von Kindheit an den herfommlichen thalmubistisch rabbinischen Unterricht. In einer judischen Bibliographie ist uns ein Schulplan aus der bamaligen Zeit aufbewahrt, ber

bier eine Stelle finden moge.

Rach einem einleitenben frommen Buniche bes beutschen, aus Prag geburtigen Berfaffers beißt ce: "Rabe bei ber berühmten prachtvollen Spnagoge ift bas Schulhaus mit feinen fechs Rlaffen. In jeder Rlaffe ift ein befonderer Lebrer, in der erften lernen die Rinder bebraifd lefen, in ber zweiten bie funf Bucher Mofes mit bem babei üblichen Regitativ, in ber britten überfegen fie bie funf Bucher Mofes mit bem Commentar bee Rafchi, in ber vierten lernen fie bie historischen und prophetischen Bucher ber Reibe nach mit bem Regitativ, ein Rnabe liest einen bebraifden Bere, überfest ibn, die Undern boren au u. f. f.; in ber funften Rlaffe gewöhnt man bie Knaben ben gesetlichen Theil bes Thalmubs (Salacha) von felbst zu lesen und zu verfteben, bier fprechen fie nur in hebraifcher Sprache, bie Halacha ausgenommen, bie in bie Lanbessprache überset wird, auch lernen sie bier grundlich Grammatif und täglich eine Abbandlung aus bem Thalmub (ber Gemara), beim Berannaben eines

<sup>\*</sup> שפתי ישנים, gedrudt ju Amfterdam, 1680.

Maimonides legt, ist ein Zeugniß, welche Bebeutung diese in der Zeit, und somit auch in dem früheren Geistesleben Spinoza's gehabt hatten. — Es ist oben dargethan worden, daß die maimonidische Epoche (zweite Hälfte des zwölsten und Anfang des dreizehnten Jahrhunderts) alsbald fest abgeschlossen wurde, sie hatte keine wesentliche Umgestaltung oder Fortbildung erhalten, und im siedzehnten Jahrhundert mußte Spinoza an dieselbe anknüpsen.

lleber Maimonibes spricht Spinoza an ben verschiedensten Stellen seines spätern Traktate; in ihm war die halbrationalistische Auffassung ber Theologie vollständig repräsentirt, und die schärfesten Spigen der Vernunstconsequenz sind gegen

ibn gefehrt. \*

Wenn Maimonibes mehr durch den Gegensfat auf die Entwicklung Spinoza's einwirkte, so war es dagegen Ebn Efra, der positiv seine kritischen Untersuchungen über den biblischen Kanon veranlagte oder förderte. Im theol. pol. Tractat

<sup>\*</sup> Gleich im Anfange des Tr. wendet sich Svinoza beftig gegen die maimonidisch aristotelische Auffassung der Engel als Traumerscheinungen; am Schluß des sechsten Cavitels, wo er eine im Urterte angeführte Stelle desselben, und im siedenten Cap., wo er das Grundprinzip des Mare Nebuchim widerlegt und an vielen andern Orten. Auch R. Ghasdai Korestas, den Berf. des "Gotteslichtes," der im Besentlichen Anshänger des Maimonides war (Brief 29), so wie R. Jesuba Alpathar (Cap. 15 im Ansange), der Maimonides vom strengorthodoren Standpunkt aus dart bestämpft, nehst vielen andern Rabbinen und deren Anssichten, zieht Sp. in seine Untersuchung.

Defan der 1643 von ihm gegründeten Thalmudsschule, "Gesetzektrone"\* genannt. Eine Predigissammlung Morteira's bekundet einen gebildeten, für seinen Glauben hochbegeisterten Sinn, eine dieser Predigten, die die unauslösdare Bereinigung des mosaischen Gesetzes mit dem Bolke Israel zum Thema hat, ist von Carpzow ins Lateinische übertragen worden; auch schrieb Morteira eine Schrift über Unsterblichkeit der Seele, worin er diese aus der heiligen Schrift und aus der Bernunst nachwies; außerdem versaste er auch eine historisch sphilosophische Apologie des Judensthums. Er starb 1660.

Der Lehrer Spinoza's gehörte also zu jener großen Rlaffe von Theologen, die die Bernunft nur in so lange anerkennen, als sie zur persönlichen und zeitlichen Begründung der überkommenen Satungen und Begriffe führt, und sich mit denfelben identisiert. Morteira pries den Scharffinn und die ausgebreiteten Kenntniffe seines Zöglings, und schon in seinem fünfzehnten Jahre galt er

als ein ausgezeichneter Thalmubift.

Die Selbstgeständnisse Spinoza's zeigen fein eifriges und hingebendes Studium, wie seine Schriften eine umfassende Kenntniß der thalmubischen und rabbinischen Literatur. Der Nachdrud, ben Spinoza später auf die Bekampfung ber beiben oben genannten Korpphäen Ebn Efra und

\* In dem Betle von Dan. Levi de Barrios: Los excellcias de los Hebraios etc. foll sich nach Wolk Biblioth. hebr. s. v. Morteira eine genaue Schilderung der Schule "Gesetzestrone" befinden; ich habe dieses Betles nicht habhaft werden können.

Maimonides legt, ist ein Zeugniß, welche Bebeutung diese in der Zeit, und somit auch in dem früheren Geistesleben Spinoza's gehabt hatten. — Es ist oben dargethan worden, daß die maimonidische Epoche (zweite Hälfte des zwölsten und Anfang des dreizehnten Jahrhunderts) alsbald fest abgeschlossen wurde, sie hatte keine wesentliche Umgestaltung oder Fortbildung erhalten, und im siedzehnten Jahrhundert mußte Spinoza an dieselbe anknüpsen.

lleber Maimonides spricht Spinoza an den verschiedensten Stellen seines spätern Traktate; in ihm war die halbrationalistische Auffassung der Theologie vollständig repräsentirt, und die schärfesten Spigen der Bernunftconsequenz sind gegen

ibn gefehrt. \*

Wenn Maimonibes mehr burch ben Gegensfat auf die Entwicklung Spinoza's einwirkte, so war es dagegen Ebn Efra, der positiv seine kritischen Untersuchungen über den biblischen Ranon veranlagte oder förderte. Im theol. pol. Tractat

<sup>\*</sup> Gleich im Anfange des Tr. wendet sich Svinoza beftig gegen die maimonibisch aristotelische Auffassung der Engel als Traumerscheinungen; am Schluß des sechsten Savitels, wo er eine im Urterte angeführte Stelle desselben, und im siedenten Cap., wo er das Grundprinzip des Mare Nebuchim widerlegt und an vielen andern Orten. Auch R. Shasdai Korestas, den Bers. des "Gotteslichtes," der im Besentlichen Anshänger des Maimonides war (Brief 29), so wie R. Jesuda Alpathar (Cap. 15 im Ansange), der Maimowides vom strengorthodoren Standpunkt aus hart bestämpft, nehst vielen andern Rabbinen und deren Anssichten, zieht Sp. in seine Untersuchung.

au Anfange bes fiebenten Capitels, wo Spinoza barthut, bag bie biftorifchen Schriften ber Bibel fvatere und andere Berfaffer haben, beifit es: . . . . "Aben Begra, \* ein Dann von freiem Beifte und bedeutender Belehrsamfeit, mar ber erfte unter Allen, bie ich gelefen, ber bieß . . . bemertte; er wagte aber nicht , feine Unficht offen zu erflaren, fonbern bie Sache blos burch bunfle Worte anzubeuten, bie ich bier beutlicher barftellen ic." Die abstruse Sprache Ebn Efra's tonnte einem Beifte, wie Spinoza, nicht lange ein Sinberniß fenn; bie biblifche Rritit, bie erfte Entpuppung bes freien Bedankens. mußte baraus hervorgeben. Gine specielle Renntnif ber Schriften Ebn Efra's zeigt fich bei Spinoza an vielen Stellen; ob aber, wie fich wohl behaupten läft, Ebn Efra nicht nur auf bie biblifche Kritit, fonbern auch auf die pofitive Beltanschauung Spinoza's Einfluß geubt babe, mag dabingeftellt bleiben. \*\*

Auch die Kabbalah hatte, wie bereits oben erwähnt, eine große Berbreitung erlangt; Spisnoza machte sich burch Lekture und personlichen Umgang mit diesem Spsteme bekannt. "Ich las und kannte auch," sagt er im Tractat Cap. 9, "einige faselnde Kabbalisten, über deren Unfins

\* So foreibt Spinoza nach der alteren Aussfprache den Ramen.

<sup>\*\*</sup> Man vergl. hierüber auch: Studien und Arititen von Ulmann und Umbreit, Jahrgang 1835, eine Abhandlung von Dr. J. Maier über Sp. und Ebn Efra.

nigfeit ich mich nie genug verwundern konnte."
— Man hat in älterer und neuester Zeit der Rabbalah und ihrer Emanationslehre einen entschiedenen Einsluß auf das spätere System Spinoza's zuschreiben wollen, dieß kann jedoch aus inneren wie aus äußeren historischen Gründen nicht seyn; denn hätte Spinoza die kabbalistischen Ansichten von der Schöpfung, Weltregierung zc. auch nur als Veranlassung zu den seinigen anerkennen müssen, so hätte er bei Widerlegung der kabbalistischen Bibelerklärungen nicht so wegwerfend gesprochen; sodann wird sich im Verlause dieser Darstellung ergeben, daß Spinoza ganz andere Voraussetzungen in der Geschichte der Philosophie hatte.\*

So mit dem Gesammtgebiete der Bibel und der Theologie aufs Genaueste vertraut, mochte der starke und scharfe Geist Spinoza's bald an der unbedingten Göttlichkeit der biblischen Schriften, sowie an der Folgerichtigkeit der darauf aufgeführten theologischen Lehrgebäude rütteln. Der Frage: ist die ganze Bibel göttlichen

<sup>\*</sup> Rudfichtlich ber aus alterer Zeit herrührenden Borbedingungen ber spinozistischen Beltanschauung vergl. man ben einundzwanzigsten Brief, worin Spinoza indeß auch auf die pantheistische Ansicht der Kabbalisten hindeutet; er zeigt aber nur, daß sich seine Lehre auch historisch außerlich begründen ließe. — Auch in der Ethif, Th. 2, Schol. zu Sab 7 weist Epinoza auf die Kabbalisten hin, aber auch diese lehte anerkennende Stelle zeigt mehr, daß er die Kabbalisten kannte, als daß seine Prinzipien einen bestimmten Zusammenhang mit ihrer Lehre hatten.

Inhalts, mußte bie weitere fich anschließen: ift die Bibel allein, ober find auch bie Offenbarungen der reinen Bernunft göttlichen In-

halts ?

Die Baftarbnatur einer Wiffenschaft, bie ben Muth nicht bat, ber freien Allmacht ber Bernunft au geborchen, und die andererseits die naiv findliche hingebung an das hiftorisch Geheiligte verloren, nicht mehr befigt, bas Bufammenjochen unmächtiger und boch widerftrebenber Salbbeiten, bas man Bereinigung nennt, mußte einen Beift, wie Spinoza, ber bas Gefet ber Einheit in fic trua, jum Biberftanbe aufrufen; in ftetem und eifrigen Rachbenten und Forschen gelangt et endlich zu ben Resultaten, Die er fpater in feinen Schriften niederlegte; ber Rampf mochte lange in ibm enticbieben fenn, ebe er außerlich bafur au ftreiten und zu bulben hatte. "3ch geftebe," fagte er Cap. 9 des Traftats, "bag ich, obgleich ich lange gesucht, boch nie etwas berartiges (bie ftrifte Einbeit ber Bibel und Bernunft) as funden habe; ja, ich fage noch weiter, bag ich hier nichte fdreibe, mas ich nicht langft und lange burchbacht batte, und obgleich ich von Rindheit an mit ben gewöhne lichen Unfichten über bie beilige Schrift erfüllt murbe, mußte ich fie boch enblich verwerfen."

Lebensberuf. Erlernung der lateinischen Sprace und des Zeichnens. Dr. van den Ende. Berhältniß zu dessen Tochter. Naturwissenschaften und Cartesius. Zerfall mit der jüdischen Kirche.

Spinoza war zum Studium der Theologie bestimmt, der einzigen Fakultät, die nächst der Medizin den Juden als solchen offen stand, und ihm einen geistigen Wirkungskreis bot. \* Indeß erstreckte sich der Jugendunterricht Sp.'s auch über die Disciplinen des Judenthums hinaus; er erlernte zuerst die Anfangsgründe der lateinisschen Sprache bei einem Deutschen, dessen Name nicht genannt wird, sodann kam er zur weitern Bervollkommnung in den klassischen Sprachen zu

\* Christian Rortholt ergablt in der zweiten Auflage bes von feinem Bater verfaßten Buches: de tribus impostoribus magnis (Herbert de Cherburg, Hobbes et Spinoza), daß Spinoza von feinem Bater zum Kaufmanneftande bestimmt gemefen fep, und daß er fich icon von Kindbeit an die tiefe Abneigung feines Batere badurch jugezogen habe, weil er fich gang bem Studium bingab. Abgefeben davon, bag Diefer lettere Bufat unmabriceinlich ift, weil, wie viele Beifpiele ber bamaligen Beit befunden, das eife rigfte fortgefette Studium teinesmegs eine theilmeife oder fpatere mertantilifche Thatigteit ausschloß, fagt Lutas (La Vie de Spinosa) geradezu, daß Sp. von feinem Bater megen pefuniarer Mittellofigfeit dem Belehrtenstande bestimmt worden fen, mas mit dem obigen Schluffe aus den Rirchenregistern und der Angabe der Freunde Sp.'s in der Borrede gu feinen nachgelaffenen Schriften übereinstimmt, denn bier beißt es: "Er erhielt von Kindheit an einen gelehrten Unterricht (literis innutritus) und studirte als Jungling viele Jahre lang Theologie."

einem Arzie, Namens Kranz van ben Enbe, ber eine Art von philologischem Seminar batte. "Diefer Mann," so ergablt Coler, ber bie hauptfächlichsten Thatfachen zum Leben Spinoza's aus ber Beit gesammelt bat, "unterrichtete mit foldem Rubm und Erfolg, bag bie reichften Raufleute ber Stadt ibm ibre Kinber aum Unterrichte anvertrauten, ebe man erfannte, baff er feine Schuler noch etwas Underes als Latein lebrie; benn man enibedte endlich, bag er ben erften Saamen bes Atheismus in ben Beift biefer jungen Leute ftreute." - Es ift aber langft entschieben, wie man zu allen Zeiten feben vom Rirdenglauben Abweichenden als beillofen Atbeis ften in ben Grund zu bohren trachtet; van ben Ende mag ale Arzt und Renner bee flaffifchen Alterthums zu ben Unfirchlichen gebort, und auch manchen Ginfluß auf bie anberweitigen Stw bien und ben Durchbruch ber Gefinnung in Spinoza geübt haben. \*

Bei ber zeitgenöffischen Blute ber nieberlan-

<sup>\*</sup> In literarischer Beziehung ist zu bemerken, baf von van den Ende noch ein Werk vorhanden ist, betitelt: Schatkamer der Nederduitse en Françoyse Tale, vermeerdert met en Françoise Spraak-Konst (Notterdam 1665). Das Leben van den Ende's schlof auf eine tragische Weise: er batte in dem später nd zu bezeichnenden Kriege zwischen Ludwig KIV. den Niederlanden, mit dem Chevalier von Robal A. in der Normandie eine Berschwörung gesti die von den Niederlanden unterstüht, Ludwig auch in seinem Königreiche eine Diversion r sollte; die Verschwörung wurde entdect, und Ende den 24. November 1674 zu Paris geben

bischen Malerei gehörte auch die Zeichnenkunst zu den Bikdungselementen; Coler behauptet zwar, Spisnoza habe diese Kunst von selbst erkernt, dieß ist wohl aber nicht so buchtäblich zu nehmen; Sp. erlangte hierin eine solche Fertigkeit, daß er mit Tinte oder Kohle ein Porträt ganz

glüdlich traf.

Ein eigenthumliches Ereignig mochte gur Entwidlung ber theoretischen und prafificen Beltanschauung eine rasche Triebfraft anregen. Schr naip ergablt Coler: "Ban ben Enbe batte eine einzige Tochter, bie in ber Dufif wie in ber Renntniß ber lateinischen Sprache gleich fertig mar, fo baf fie in Abwesenheit ihres Baters beffen Schüler unterrichten, und ihnen Aufgaben geben fonnte; ba nun Spinoza biedurch fic oft au feben und au fprechen Gelegenheit batte, verliebte er fich in fie, und er hat oft bekannt, bag es fein Borfay war, fie zu heirathen, nicht weil fie zu ben schönften und wohlgeftaltetften geborte, fonbern weil fie reich an Geift, Ginficht und Lebendigfeit war; fie hatte aber auch bas Berg eines andern Schulers van ben Enbe's. Ramens Rerfering, \* ebenfo eingenommen. Diefer

<sup>\*</sup> Theodor Kerfering, aus einem Lübeckischen Patriziergeschlechte stammend, zu Amsterdam geboren, wo er auch einige Zeit als Arzt praktizirte, ist in det Geschichte der Medizin (fiebe Kurt Sprengel Bb. 4. S. 290) durch seine anatomischen und physiologischen Schriften bekannt; er war Mitglied der Royal Society in London, nahm nach einer Reise durch Frankreich seinen Wohnert zu Hamburg, durste aber bier, weil er nicht in der gewöhnlichen Weise promobiet hatte.

Die freie Forschung Spinoza's mochte nicht lange gedauert haben, während er noch innerhalb ber jüdischen Kirche stand. Die jüdische Kirche mit dem festgesnoteten Netze ihrer Satungen, in benen das ganze Leben mit seinen Bedürfnissen und Berrichtungen eingefangen war, konnte die Trennung der Gesinnung bald aus der Hintamssetung der tausend kleinen Observanzen erkennen; auch Spinoza hatte die Wachsamkeit der jüdischen Zionswächter auf sich gezogen, "und er ward," wie Coler erzählt, "behutsam und verschwiegen gegen die Rabbinen, und vermied möglichst den

Synagogenbesuch."

Lufas und nach ibm Bullginvilliers, erzählen ben Bergang bes endlichen Berwurfniffes mit Details, bie, wenn auch nicht ftreng biftorifd, boch im Allgemeinen ben thatfachlichen Charafter beffelben bezeichnen. "Unter benen, bie fich am meiften zu Spinoza's Umgang brangten, waren awei junge Leute, Die fich als feine besonberen Freunde ftellten, und ibn beschworen, ihnen feine wahren Gefinnungen mitzutheilen; fie ftellten ibm vor, bag er in feiner Weise etwas von ihnen au befürchten babe, und bag fie mit ihrer Bifbegierbe nichts Unberes bezweckten, ale ihre 3meife zu lösen. Der junge Schüler (Spinoza) ftusig über eine fo unerwartete Unrebe, gab ibnen eine Weile feine Antwort, ale fie aber weiter in ibn brangen, antwortete er mit Lachen : fie batten je Mofes und bie Propheten, die gute Juden feven und über Alles beschloffen haben, und benen fie ja obne Sfrupel nachfolgen mußten, wenn fie mabre

weitern und so leichter burchbringen, um zu bem Urquell bes ewigen Geiftes zu gelangen, seinen reichen Strahl in schöner und fester Fassung zu wahren, bag er nie mehr verschüttet werben konnte.

Das bogmatische Gebaube bes Mittelalters mit feinen icolaftifden Stugen mar burch bie Reformation vielfach abgetragen, ber Aufrig ber neuen Beit hatte gang andere Grundlinien. Beber echten burchbringenben Regation liegt eine neue Pofition gu Grunde, ober folgt ihr unmittelbar, fo auch bier, unbehindert von allen theologischen Bormeinungen und Borurtheilen beftete fich nun bas neue Leben an bie Erforschung und Darftellung ber ewigen Gefege ber außern Natur und bes Menschengeistes. Die freie Blute ber Raturwissenschaften beginnt mit bem Unfange ber neuen Beit, bem 17. Jahrhunderte. Spinoga widmete fich mit inniger Liebe biefen Studien, bie balbige Renninis ber cartesifchen Philosophie, bie fich als ideale und reine Geiftcsphilosophie conflituirte, wahrte ibn indeg vor der materiali= Rifden und blos auf bas Experimentale gebauten Anschauung.

Ban den Ende nebst zwei anderen Freunden, bem Dr. Ludwig Meyer, Arzt zu Amsterdam, und Heinrich Oldenburg, einem aus Bremen gebürtigen Deutschen, betrieben mit Spinoza diese Studien, und förderten ihn wohl manchfach darin.\*

<sup>\*</sup> Ludwig Meyer jagt dieß von fich ausbrudlich in feiner Borrede ju Spinoza's Prinzipien der cartefichen Philosophie, und der Briefwechfel mit Oldenburg enthält großentheils physitalische Mittheilungen.

Die freie Forschung Spinoza's mochte nicht lange gedauert haben, während er noch innerhalb der jüdischen Kirche stand. Die jüdische Kirche mit dem festgesnoteten Netze ihrer Satungen, in denen das ganze Leben mit seinen Bedürsnissen und Verrichtungen eingefangen war, konnte die Trennung der Gesinnung bald aus der hintansetzung der tausend kleinen Observanzen erkennen; auch Spinoza hatte die Wachsamkeit der jüdischen Zionswächter auf sich gezogen, "und er ward," wie Coler erzählt, "behussam und verschwiegen gegen die Rabbinen, und vermied möglichst den

Synagogenbesuch."

Lufas und nach ihm Bullainvilliers, erzählen ben Bergang bes endlichen Berwurfniffes mit Details, bie, wenn auch nicht ftreng biftorifd, boch im Allgemeinen ben thatfachlichen Charaftet beffelben bezeichnen. "Unter benen, die fich am meiften zu Spinoza's Umgang brangten, waren awei junge Leute, Die fich als feine besonberen Freunde ftellten, und ihn beschworen, ihnen feine wahren Gefinnungen mitzutheilen; fie ftellten ibm por, bag er in feiner Beife etwas von ibnen au befürchten babe, und bag fie mit ihrer Bifbegierbe nichte Unberes bezwecten, ale ihre 3meifel gu lofen. Der junge Schüler (Spinoza) ftutig über eine fo unerwartete Anrede, gab ihnen eine Weile feine Antwort, ale fie aber weiter in ibn brangen, antwortete er mit Lachen : fie batten fa Mofes und die Propheten, die gute Juden fepen und über Alles beschloffen haben, und benen fie ja obne Strupel nachfolgen mußten, wenn fie mabre

t feven. — Wenn ich an biefe glaube, antte einer ber jungen Leute, fo weiß ich ob es unforperliche Wefen gibt, ob Gott Rörper bat, die Seele unfterblich ift, und igel wirkliche Substanzen find. Bas glauben Sie - fubr er, fich an Spinoza wendend - bat Gott einen Rorper ? Gibt es Engel ? e Seele unfterblich ? - 3ch geftebe, verfente . da man in ber Bibel nichts von unfor-, findet, fo ftebt es bamit im Ginflange au en, bag Gott ein Rorper ift, und baf er, vie Propheten fagen, auch groß ift; man fich unmöglich eine Große obne Musbebund folglich obne Rorver benfen. ff ber Beifter ift entichieben, baf bie ft nirgende fagt, baß fie reell und forts nbe Gubffangen feven, fondern blofe Dbanbie man Engel nannte, weil fich Gott aur intmachung feines Willens ihrer in ber Art ite, bag bie Engel und jebe anbere Art Beiftern nur infofern unfichtbar find, baß ien feinen und burdfichtigen Rorper baben. ian nur wie Schattenbilber im Spiegel, im me ober in ber Racht fieht, wie Jafob im m bie Leiter mit auf = und niedersteigenden In fab. Defibalb finden wir auch nicht, baß when bie Sabbugger ercommunicirt baben, nicht an Engel glaubten, weil bie Schrift von beren Schöpfung berichtet. Bas bie betrifft, fo gebraucht bie Schrift überall Bort, um einfach bas Leben bamit au bnen, ober für Alles, was lebend ift. Es ware baber nuglos, in ihr einen Beweis für ihre Unsterblichkeit zu suchen, vielmehr ift bas Gegentheil aus hundert Stellen zu ersehen und leicht zu beweisen; boch es ift hier weder Zeit

noch Ort bavon zu fprechen.

Das Wenige was Sie fagen, verfette ber eine ber beiben Freunde, mag folche, bie es meniger intereffirt ale une, überzeugen, aber Ihren Freunden genügt bas nicht, fie verlangen etwas Gründlicheres, ber Gegenstand ift zu wichtig, um nur fo obenbin bebantelt zu werben. Gpis noza, ber nur bas Befprach abzubrechen fuchte, verfprach ihnen mas fie wollten, vermieb aber in ber Rolge alle Gelegenheit, wobei fie wieber barauf zu fommen suchten, und ba er fich fagte, bag bie Meugierbe felten aus guter Abficht ber vorgebt, ftubirte er ben Charafter biefer Freunde, an bem er fo viel Tabelnewerthes fand, baf er mit ihnen brach und fich nicht mehr mit ihnen unterredete. Die Freunde, in der Meinung, bief aeldebe um fie ju prufen, murrten nur unter fich barüber; ale fie aber faben, baf fie bie Soffnung aufgeben mußten, ibn fich geneigt gt machen, fcwuren fie, fich ju rachen, und um ibrer Sache ficher zu fenn, ibn in ber öffentlichen De nung berabzusenen, indem fie fagten, man betri fich, wenn man glaube, biefer junge Dann wei eine Gaule ber Synagoge werben, es fey mal fdeinlicher, bag er ihr Berftorer werde; benn bege nichts als Sag und Geringschäpung e bas mofaifche Gefen, bas er nach bem 3 Morteira's genau ftubirt babe, fie fennt

als einen gottlofen Menschen, und ber Rabbi betruge sich, wenn er eine so gute Meinung von ihm habe, sein Beginnen mache sie schaubern.

Diefe beimlich ausgeftreuten Nachreben murben balb öffentlich, und ba fie faben, bag bie Beit gur nachbrudlichen Betreibung fich eignete, ftatteten fie ben Richtern ber Synagoge ihren Bericht ab, und regten fie fo auf, bag man ibn faft ohne ibn gebort ju baben, verurtheilte. Dbaleich die beiligen Diener bes Tempels voll Born waren, bampften fie boch ihr erftes Feuer und liegen Spinoza por fich fordern. Er, in ber Ueberzeugung, bag ibm fein Gewiffen nichts vorwerfe, ging freudig in die Synagoge, wo feine Richter mit niedergeschlagenem Ungefichte und glubend im Gifer für bas Saus Gottes ibm fagten, baß fie nach ben guten Soffnungen, bie fie von feiner Frommigfeit gebegt hatten, mit Rummer bie üblen Gerüchte vernommen batten, bie über ibn im Umlauf feven; fie batten ibn por fich geforbert, um bie Babrbeit zu boren, und mit tiefbetrübtem Bergen muften fie ibn aufforbern, über feinen Glauben Rechenschaft abgulegen, er fen bes ungeheuerften Berbrechens, ber Lafterung bes Gefeges angeflagt, fie munichten innigft, bag er fich reinigen moge, wenn er aber überführt murbe, mare feine Strafe bart genug für fein Berbrechen, und fie beschworen ibn, es au gefteben, wenn er foulbig mare. Ale fie aber faben, daß er es verneinte, bevonirten feine falichen Freunde, bie jugegen waren, mit feder Stirne, bag er über bie Juben gespottet babe,

als über Leute voll Aberglauben, geboren unt erzogen in Unwiffenbeit, bie nicht wußten, was Gott ift, und boch bie Redbeit batten, fich mil hintansegung aller andern Rationen fein Boll au nennen. In Betreff bes Gefenes babe er gefagt, es fey von einem Danne gegeben, ber allerdings im Politischen einfichtiger gewesen ware ale fie, ber aber nicht mehr Ginficht in ber Rennt nif ber Natur Gottes gehabt babe. Dief ver banben bie Angeber mit feinen Aeugerungen über Bott, die Engel und die Seele, brachten die Ge muther in Aufruhr, und machte fie ben Flud ausrufen, bevor noch ber Angeklagte Beit hatte, fich zu rechtfertigen. Die Richter, in beiligem Eifer für ihre bintangefeste Autoritat und für ibr entheiligtes Befeg, fragten, brangten, brobten. Der Angeflagte antwortete, bag ibm biefe Gris maffen Mitleid erregten, fie batten ibn auf bie Ungabe fo triftiger Beugen rufen laffen, bief bedürfe aber zu feiner Saltbarfeit feftftebenber Beweisgrunde.

Morteira ward indeg bavon benachrichtigt, in welcher Gefahr fein Schüler schwebe, er lief zur Spnagoge, nahm feinen Plat unter ben Richtern \* und fragte ihn, ob er des guten Beipiels vergeffen, das er ihm gegeben, ob seine Empörung ber tohn seiner Mühe sep, die er auf seine Erziehung verwendet, ob er benn nicht

<sup>\*</sup> Die Biographen ergablen, daß R. Jfaat Aboah, der im J. 1654 von der Auswanderung nach Brafilien wieder guruckgefehrt war, die Prozedur gegen Spinoza geleitet habe.

fürchte, daß ihn bie hand bes lebendigen Gottes erreiche, das Aergerniß fep fcon groß, aber noch

fep es Beit gur Reue.

Nachdem Morteira sich ganz in Worten ersichöpft hatte, ohne die Standhaftigkeit seines Schülers erschüttern zu können, brang er in ihn, sich zur Buse und Reue zu bekennen, und bestheuerte, daß er ihn excommunicire, wenn er nicht augenblicklich Zeichen der Reue gebe.

Unerschroden und fühn antwortete ihm sein Schüler, er fenne das Gewicht einer solchen Droshung wohl, und um ihm Ersat für die Mühe zu geben, die er angewendet habe, um ihn das hebraische zu lehren, wolle er ihn gut in der

Art zu ercommuniciren unterrichten. \*

Bei biesen Borten spie ber Rabbi seine ganze Galle gegen Spinoza aus, und nach einigen fruchtlosen Rügen bob er die Versammlung aus, und schwor, nur mit dem Blitze in der Haud wieder zu kehren; allein er glaubte nicht, daß sein Schüler Muth genug habe, es darauf anstommen zu lassen.

Er taufchte fich inbeg in feiner Bermuthung,

<sup>\*</sup> Diese Angaben sind alle offenbar ungenau. Es ist unwahrscheinlich, daß Morteira nicht früher von der gegen seinen Schüler eingeleiteten Untersuchung Armtniß erhalten batte, auch konnte er sich dann nicht plöglich als Prässdent improvisiren. Angerdem ist der ganze sarkaftiche Lon in den Antworten Episodes mehr aus dem Charafter und der Intention des Berichterstatters gestoffen; Spinoza war wohl, wie sich später zeigen wird, erbittert gegen die Juden, aber seine Polemit war boch eine ganz andere.

er sah in der Folge, daß so gut er auch die Tüchtigkeit seines Geistes kannte, er doch nicht seine Stärke oder vielmehr seine Ausdauer kannte. Die Frist, die man ihm anderaumt hatte, um zu überdenken, in welchen Abgrund er sich fturze, war vergebens verstrichen, und man setze den Tag der Ercommunication fest."

Anerbieten einer Penfion. Berfucter Meuchelmord. Der Bann. Erlernung eines handwerts. Ueberfieb: lung nach Rhynburg.

Bayle erzählt, \* bie jüdische Gemeinde habe Spinoza, um ihn bei der Kirche festzuhalten, eine Pension von 1000 Gulden inngeboten; Coler bestätigt dieß, mit Berufung; auf die Aussage des nachmaligen Hauswirthes Spinoza's, dem dieser es mehrmals erzählt hatte. Solche Mittel waren aber durchaus nicht geeignet, Spinoza zum Abfall von seiner Gesinnung zu bewegen, er wies das Anerdieten entschieden ab. \*\* Diese Gesinnungstreue hätte Spinoza fast das Leben gekostet; ein heißblütiger Fanatifer lauerte ihm auf, und als er eines Abends aus der alten portugiesischen Spnagoge ging, stieß er den Dolch nach seiner

\* Dictionnaire philosophique, Art. Spinosa.

<sup>\*\*</sup> Ohne triftigen Grund sucht Philippion in feinem Leben Spinoza's (Braunschweig 1790), diese Thatsache als unhistorisch darzustellen. Ueberbaupt hat der Zweck dieser Biographie, ber die Auftldrung im alteren Sinne ist, sowie ber einseitig kantische moralische Gersstudtspunkt, von dem aus die Lehre Spinoza's darzgestellt wird, den historischen wie den philosophischen Geist beeinträchtigt.

Brust; Spinoza, ber dieß schnell bemerkt hatte, wich dem Stiche aus, der Dolch ging nur durch seinen Rock, und diesen durchstochenen Rock bewahrte er zu stetem Andenken des kraffen Fanastismus. \* Gewiß ist, daß die Kirche an dieser Schandthat eines Einzelnen nicht den entferntesten Antheil hatte, sie schritt in ihrem Verfahren weiter, und schleuderte den Bannstrahl nach dem

Abtrunnigen.

Bayle ergablt, Spinoga fey bei bem Banne augegen gemesen, auch babe er eine schriftliche Rechtfertigungeidrift eingereicht, beren Grundzuge er frater in ben theologisch = politischen Tractat aufnabm : letteres berichtet auch Coler, und es ift. wie fich fpater ergeben wird, auch aus inneren Grunden wahrscheinlich, erfteres aber ift entfcieben unrichtig, benn es wiberftreitet ber berkömmlichen Prozedur, auch ift bie Entfernung bes Berbannten aus ber Spnagoge, bem fich nach bem ausgesprochenen Banne fein Rechts glaubiger auf vier Schritte naben barf, fast eine Unmöglichfeit. Coler und Lufas fagen auch ausbrudlich, bag Spinoza bei bem Banne nicht augegen gemefen, und letterer fügt bingu: "Als man Spinoza bie Nadricht von bem Banne brachte, fagte er gang faltblutig: 3mmerbin,

<sup>\*</sup> Coler, der dieß genau wie oben ergablt, widerlegt hiebei, nach der Ausfage der hauswirtbe Spinoga's, denen er es oft ergablt, die Angabe Baple's,
daß biefes Attentat gegen Spinoga verübt wurde, als
er das Theater verließ, und daß er eine leichte Stichwunde davon getragen. Demnach gehort dieses Ereigniß in die oben bezeichnete Zeit.

man zwingt mich zu nichts, was ich nicht auch ohnedieß gethan haben würde; \* er treunte sich sonach von den Juden, trat aber nie zu einer andern Kirche über.

Im Jahre 1655, also im 23. Lebensjahre Spinoza's, \*\* wurde der Bann gegen ihn ausgesprochen; und wenn man überhaupt damals noch einen so genauen Unterschied machte, so wurde nach der vorliegenden Anklage gewiß der höchste Grad, "der große Bann," über Spinoza verhängt. Die Prozedur des Bannes ist in keinem südischen Rituale genau angegeben, sie war traditionell. Die Formel des "großen Bannes," die die gräßlichsten Berwünschungen enthält, sindet man im 1272 Anhang S. 139, und bei Burtorf lexicon chald. thalm. s. v. Cherem.

Spinoza fand im Sause van den Ende's ein Asyl, wo er unbehindert von seiner Mittellosige feit, seine Studien fortsetzen konnte, wofür er später van den Ende in seiner Schule behülslich seyn sollte; \*\*\* die Täuschung mit der Tochter van den Ende's scheint demnach erst jett, oder kurz hierauf sich ereignet zu haben.

\*\* Dieg ergibt fich auch aus ben jubifchen Rirche buchern ju Umfterbam.

<sup>\*</sup> Den weitern Bufah, ben Lutas noch macht, und ber eine bosbafte und falfchgebeutete Anspielung auf ben mit Gold verfebenen Ausgug ber Juden aus Egopter enthält, scheint mir gang entschieben und allein a ber Animosität bes Lutas hervorzugeben, die ich i reits oben in der Anm. erwähnt.

<sup>\*\*\*</sup> Lufas, in ber Ueberfegung Sepbenreichs 6. 1

Der Sprachunterricht ber Jugend konnte inbest bem tiefen Forschergeiste Spinoza's nicht genehm seyn; \* er erkannte die Nothwendigkeit, durch einen bestimmten äußern Erwerd sich einen sichern Unterhalt zu verschaffen, und erlernte das Schleisen optischer Gläser. Durch seine tiefen Kenntnisse der Mathematif und Optik erlangten mit der Zeit seine Fabrikate, für deren Absat seine Freunde sorgten, einen ausgebreiteten Ruf, so daß er sich

magig bavon ernabren fonnte.

Lufas erzählt, daß die jüdische hierarchie bei dem Magistrate die Berweisung des "Gottes- lästerers" Spinoza aus der Stadt beantragte; der Magistrat verwies die Sache zur Untersuchung an die resormirte Geistlichkeit, und diese, nach dem Grundsase ihrer eignen Unduldsamkeit, bestimmte den Magistrat, Spinoza auf einige Monate aus der Stadt zu verbannen. "Nebrigens," sest Lufas hinzu, "war Spinoza ohnedieß Wilsens, Umsterdam zu verlassen." — Coler sagt, er habe sich wegen des versuchten Meuchelmordes nicht mehr in Amsterdam sicher geglaubt.

Es ift möglich, bag biese beiben Umftanbe zusammengetroffen, und daß vielleicht noch ein Orittes, die getäuschte Liebe zur Tochter van den Ende's, \*\* Spinoza bestimmten, sich in Einsamkeit zuruckzuziehen und ganz seinen Studien zu leben.

<sup>\*</sup> Man vergleiche in Bezug auf das Lehramt den, wenn auch viel fpatern, Brief 54.

<sup>\*\*</sup> Man murde indeß fehr irren, wenn man glauben wurde, diefes Migverhaltnis habe noch lange verstimmend auf Spinoza gewirkt, fein Geift erhob fich bald

Im Jahre 1660 begab sich Spinnza nach Mhynburg, \* und begann damit sein einsam stilles Denkerleben, ganz ber Ersorschung und Darftellung ber Wahrheit geweiht.

und entichieden von dem Ginzelnen in bas Magemeine. in die rubige Betrachtung ber Ergebniffe. Menn es geftatret ift aus ben allgemeinen Caben bes Philofe phen auf feine eigenthumliche Gemutbeverfaffung in foliegen, fo moge bier auf eine Ctelle der Ethit bin gedeutet merden, mo es in der Coolie gu Cas 10, Eb. 5 beißt : "(Menfchen) die von ihrer Beliebten übel aufgenommen murden, denten an weiter nichts, als an die Unbeständigfeit ber betrugerifchen Ginne und die übrigen landfundigen Febler der Frauen, ver geffen aber Alles dieß alsbald wieder, menn fie pon ber Geliebten wieder gut aufgenommen merben. Ber aber feine Geelenbewegungen und Begierben blos ans Liebe gur Freiheit ju magigen tractet, ber mirb möglicht banach ftreben, die Tugenden und ibre Ur: fachen zu fennen, und feine Geele mit ber Frende, Die aus ihrer mabren Erfenntnig entspringt, au er fullen, aber feineswege die gehler der Menfchen an betrachten, über die Menfchen ju fchimpfen, und fic mit bem faliden Chein ber Freiheit gu freuen 2c."

\* Die Terresangaben, sowohl bei Coler als bei Lutas sind hier ungenau und jum Theil unrichtig. Coler erwähnt eines Interimsausenthaltes mit den Borten: "Er begab sich zu einem Bekannten, der am Borten: "Er begab sich zu einem Bekannten, der am Borten: "Er begab sich zu einem Bekannten, der am Borten: "Da Spunoza schon im Jahre 1665 in den Bann gethan ward, so ist es wahrscheinlich, daß er schon vor 1660. Amsterdam verließ, und diesen Interimsausenthalt bezog. Sodann seht Coler den Beginn des Aufentbaltes zu Rhyndurg in das Jahr 1664, und sagt (mit Berusung auf Brief 30), daß er hier blos einen Winter geblieben, während es doch entschieden ist, daß Spinoza schon 1660 oder spätestens im Früßling 1661 zu Rhyndurg wohnte, denn der erste Brief

Das freie Leben batte fich — wie bereits oben angebeutet - nach bem Sturge bes mittelalterlichen Dogmatismus eine ueue uriprungliche Beltanichauung geschaffen. Ratur und Beift wurden in ihrer außerlichen Trenuung eine jede einzeln Bafis und Ausgangepunft einer neuen Philosophie. Baco von Berulam beftete fein Denfen an die gegebene Belt ber Ericheinungen, bie Bahrheit ber Bahrnehmungen ergibt fich nach ihm burch bie Sinne, aus benen auch bie Erfenninif enifteht; Baco brachte bie realiftis fce Seite ber Weltanichauung zu einem von ber Ratur bes Pringips bedingten außerlichen Sufteme. Schnurftrade biefem entgegengefest verfuhr Cartefius, er bezweifelte und negirte bie ganze Belt ber außeren Erscheinungen, ja bas Dafeyn unferer felbft, und suchte die Gewißheit berfelben rein aus ber uns eingebornen 3dee und Erfenniniß zu erweisen, das Denken trägt nach ibm als ein sich selbst bestimmendes bie Gewißheit, die Bahrheit in fich, an biefes Denten tritt nun bie Belt ber Erscheinungen beran und wird von ihm in ihrer Babrheit und Birflich= feit erfannt und bestimmt : Cartefius brachte bie

Oldenburgs, d. d. London 10. August 1661, beginnt mit den Worten: ..... "als ich Sie jüngst in Ihrer Burückgezogenheit zu Rhondurg besuchte." — Lukas erwähnt des Interimsaufenthalts nicht, dagegen Boulslainvillers, der sowohl ihm als Coler gesolgt. Auch eigt Lukas unrichtig: "Spinoza blieb zwei Jahre in dieser Einsamkeit" ohne Boordurg zu erwähnen. Aus dem Obigen wird sich der Berlauf des Aufenthaltswechsels ergeben.

Im Jahre 1660 begab sich Spinnza nad pynburg, \* und begann damit sein einsam stille enkerleben, ganz der Erforschung und Dar ellung der Wahrheit geweiht.

ind enticbieden von dem Ginzelnen in das Allgemeine in die rubige Betrachtung der Ergebniffe. Wenn ei gestatret ift aus ben allgemeinen Caben des Philoso phen auf feine eigenthumliche Beniutheverfaffung at foliegen, fo moge bier auf eine Stelle ber Ethit bin gedeutet merden, mo es in der Scholie ju Cas 10 Eb. 5 beißt : "(Menfchen) die von ihrer Geliebten übel aufgenommen murden, denten an weiter nichts als an die Unbeständigfeit der betrugerischen Sinn und die übrigen landfundigen Rebler der Frauen, ver geffen aber Alles dieß alebald wieder, wenn fie vol ber Geliebten wieder aut aufgenommen merden. Bei aber feine Geelenbemegungen und Begierben blos am Liebe gur Freiheit ju magigen tractet, ber wirl möglichft banach ftreben, die Tugenden und ibre Ur fachen au fennen, und feine Geele mit ber Freude Die aus ihrer mabren Ertenntnig entfpringt, ju e fullen, aber feineswege die Fehler der Menfchen ! betrachten, über die Menfchen zu fdimpfen, und f mit bem falfden Chein ber Freiheit gu freuen ac.

\* Die Tertesangaben, sowohl bei Coler als Lutas sind hier ungenau und jum Theil unrick Soler erwähnt eines Interimsausenthaltes mit Worten: "Er begab sich zu einem Bekannten, de der Strase von Umsterdam nach Unwerkerte woh de Spinoza schon im Jahre 1655 in den Ban than ward, so ist es wahrscheinlich, daß er scho 1660. Amsterdam verließ, und diesen Interimse halt bezog. Sodann sest Coler den Beginn des entbaltes zu Abyndurg in das Jahr 1664, us (mit Berusung auf Brief 30), daß er bie einen Winter geblieben, während es doch ent ist, daß Spinoza schon 1660 oder spätestens i ling 1661 zu Rhyndurg wohnte, denn der er

Das freie Leben batte fich - wie bereits n angebeutet - nach bem Sturze bes mittels rlichen Dogmatismus eine ueue urfprungliche Itanichauung geschaffen. Ratur und Beift eben in ihrer außerlichen Trenuung eine jebe jein Bafis und Ausgangspunft einer neuen lofophie. Baco von Berulam beftete fein nten an die gegebene Belt ber Erscheinungen, Babrbeit ber Mahrnehmungen ergibt fich ihm burch bie Ginne, aus benen auch bie enninif enifteht; Baco brachte bie realiftis e Seite ber Weltanschauung ju einem von Ratur bes Prinzips bedingten außerlichen fteme. Schnurftrade biefem entgegengefest ver-: Cartefius, er bezweifelte und negirte bie ge Belt ber außeren Erscheinungen, ja bas fenn unferer felbft, und fuchte bie Bewißheit elben rein aus ber und eingebornen 3bee Erfenninif zu erweisen, bas Denfen tragt ) ihm ale ein fich felbst bestimmendes bie vißbeit, die Wahrheit in sich, an dieses Denten nun die Welt der Erscheinungen beran und b von ihm in ihrer Bahrheit und Birflich= erfannt und bestimmt; Cartefius brachte bie

enburgs, d. d. London 10. August 1661, beginnt mit Borten: ..... "als ich Sie jüngft in Ihrer üdgezogenheit zu Rhonburg besuchte." — Lukas ahnt des Interimsaufenthalts nicht, dagegen Boulvilliers, der sowohl ihm als Coler gefolgt. Auch Lukas unrichtig: "Spinoza blied zwei Jahre in er Einsamkeit" ohne Boordurg zu erwähnen. Aus Obigen wird sich der Berlauf des Aufenthaltsesels ergeben.

ibe aliftische Seite ber Weltanschauung in entschiebeneres System als Baco vermochte, w bie Ibee das Prinzip der Einheit unmittelba ausweist, als die Bielfältigkeit der äußeren i

fdeinungen.

Die cartesische Philosophie frand auf ber A gesordnung, namentlich in ben Nieberlanden. ber Meifter felbft gelebt und gelehrt hatte, t wo feine Philosophie burch Parteiungen und D cuffionen lebbafter und in weiteren Rreifen v bandelt wurde. Bornebmlich unter ber reformir Beiftlichkeit batte Cartefius zahlreiche Unbang Cartefius batte bie Welt ber Erscheinungen Ausbehnung, bie ber Ibeen als Denten gefo bie als amei Subftangen burch bie beftanb Mitwirfung eines Dritten (Gottes) Einheit 1 Beftand erhalten. Dief maren elaftische Begri formteln, die fich als Trager ber Dreieinigkeit ber Pradeftinationslehre 2c. ziehen und wen liegen; Cartefius war hofmann genug, um ge biefes Spiel nicht zu protestiren, \* ja fogar mit Unftand bemfelben zu fügen.

Spinoza galt vorerft als ein entichiebe Anhanger ber cartefischen Philosophie, in be: Tiefe er eingebrungen, beren Schwächen 1

<sup>\*</sup> Mit feinem Catte bemerkt Goethe (Gefc. Farbenlehre 1. Th.) über Cartefine: "Er verhaim bergebrachten Schicklichen, und weiß zugleich fi Eigenthumlicheit auszubilden, zu erhalten und bu zuführen. Daber feine Ergebenheit unter bie fprüche der Kirche 1c."

Arrthumer er aber auch balb erkannte. \* Carteffus batte Ausbehnung und Denfen als zwei Substanzen (Selbständigfeiten), die jedoch ihrem Befteben als Einheit ber ftetigen Mitwirfung eines Dritten bedürfen, aufgestellt; Spinoza erfannte, baf biefe beiden Subftangen falichlicher Weise so genannt werden, \*\* weil jede zu ihrer Eriftenz eines andern bedarf, und Subftang ift nur basjenige, mas feine Erifteng aus fich bat, und bagu feines andern bedarf; es gibt alfo nur eine absolute Substang, und diese ift Gott, Denken und Ausbehnung find feine Gubftangen, fondern nur Attribute ber einen absoluten Gub= ftang Gottes.

Wenn man Baco den Urbeber ber realistifden, Cartefius ben ber ibeali-

\* Man vergl. Brief 2 an Oldenburg (vom Jahre 1661), morin Spinoza die Schmachen und Irrthumer Der Philosophie des Baco und Cartefius darlegt und augleich bereite feine eigne Philosophie in ihren Grundelementen darftellt, indem er den Gingang der Ethit beifügt. - Ueber die alten Philosophen, namentlich über Dlato, Ariftoteles ic. fpricht fic Spinoza, menn gleich in einem fpeciellen Puntte im 60. Briefe fo aus, bag man auch feine Unabhangigfeit von ihnen erfennt.

\*\* Es muß bemerft merden, daß bier feinesmegs in eine fpatere Beit übergegriffen wird, wenn wir biefe Erfenntniß als icon jest fertig angeben. Der in ber obigen Unmerfung bezeichnete Brief 2 vom Jahr 1661 enthielt die erften Gabe ber Etbit: auch circulirte diefe lange Beit vollständig in Abichriften, wie fic aus vielen andern Briefen ergibt, und die Berausgeber der Ethif auch in der Borrede gum Berftandniffe diefer Stellen bemerten.

ftischen Philosophie nennt, so ift Spinoza ber Urheber ber spefulativen Philosophie.\*

So offenbar sich dieß jest in Betracht der historischen Borgange als allgemeine und individuelle Nothwendigkeit ergeben mag, so muß es doch auch zugleich als unmittelbare und freie Geistesthat Spinoza's angesehen werden; das ist das höhere Wunder und das Merkmal einer ewigen Geistesoffenbarung, daß sie, wenn sie erfolgt ist, als nothwendige erkannt wird, da sie seder aus sich wiedererkennt. Hier ist im Leben Spinoza's jener geheimnisvolle heilige Punkt, wo die genetische Entwicklung in die geniale Entfaltung umschlug.

So vielfach abgeschlossen und abgerundet auch die eigne Philosophie Spinoza's bereits war, fonnte er doch nur nach und nach zu der öffentslichen Darlegung derselben gelangen. Er hatte in Privatvorträgen einem jungen Manne das System des Cartesus vorgetragen;\*\* er hatte zu diesem Behuse ein eigenes Compendium in mathematisch = analytischer Form entworsen; auf das dringende Zureden seiner Freunde gab er dasselbe, obgleich es nicht ganz vollständig war, im Frühling 1663 beraus unter dem Titel: "Renati

\* Für die Erfenntniß des fpefulativen Stant punttes ift der 29. Brief von hober Bedeutung.

<sup>\*\*</sup> Babricheinlich geschah dieß schon zu Amsterdam und ist dieser junge Mann Albert Burgh oder Simon de Bries. Spinoza überschreibt die Briefe an diesem (Brief 27 und 28) "doctissimo juveni," auch enthalsten die Briefe des de Bries meist Fragen über die Logit zc.

des Cartes Principiorum philosophiae pars I. et II., more geometrico demonstratae, per Benedictum de Spinoza, Amstelodamensemi accesserunt ejusdem Cogitata Metaphysica, in quibus difficiliores, quae tam in parte metaphysices generali, quam speciali occurrunt, quaestiones breviter explicantur. (Amstelodami apud Johannem Riewerts etc. 1663)." Der Anhang "die metanbufifchen Be= trachtungen" haben noch einen besondern Titel mit vollständiger Ramensnennung bes Autors. Dieg ift bas einzige Werf, bas ben vollftanbigen Namen Spinoza's trug; er batte feinen ebraifden Bornamen Baruch in den gleichbedeutenden lateis nifden Benedictus überfest, und bieß gab manch= fach zu ber irrigen Meinung Beranlaffung, als ph Spinoza zu einer driftlichen Rirche überge= treten mare.

Ludwig Meyer schrieb als Herausgeber eine Borrede zu diesem Werke, und auf der Rückeite des Litelblattes steht ein lateinisches Gedicht J. B. M. D. unterzeichnet,\* worin die gegensseitigen Berdienste, die Spinoza und Cartesius um einander hätten, besungen werden.

<sup>\*</sup> Der 42. Brief ist an J. B. überschrieben; de Murr (in seinen Annotationes ad Sp. Tractatum) vermuthet, daß das obige Johann Bredenburg, Med. Dr. heiße, und daß an diesen auch der 42. Brief gerichtet sey; Bredenburg war aber, wie sich später hers anostellen wird, tein Arzt, fondern seines Handwerts ein ehrsamer Seidenweber, der, wie er selbst bekennt, wenig Latein verstand, folglich auch keine wortspielerischen lateinischen Verse drechselte, dieser J. B. muß also ein anderer seyn.

Im neunten Briefe schreibt Spinoza an Dlbenburg: . . . , 3ch war zu Amsterdam, bort baten mich mehre Freunde, ihnen eine Abschrift von einer Abhandlung zu geben, die ben zweiten Theil ber Prinzipien bes Cartefius nach geometrifder Urt bewiesen, und bie bauptfachlichften Puntte der Metaphpsit furz enthält; ich hatte Diese ehedem einem jungen Manne biftirt, ben ich meine Unfichten nicht offen lebren wollte. Sie baten mich fobann, balbmöglichft auch ben erften Theil nach biefer Methode abzufaffen, und um mich ben Freunden nicht ungefällig ju zeigen, machte ich mich alebalb an bie Ausarbeitung beffelben, und brachte ibn innerhalb 14 Tagen au Stande: ich übergab ibn ben Freunden, bie mich nun baten, ihnen ju gestatten, Alles bieß beraus zu geben, fie tonnten bieg leicht von mir erlangen, jeboch unter ber Bebingung, baf einer von ihnen unter meinen Mugen ben Stol feile und eine fleine Borrede hingufuge, worin er bie Lefer barauf aufmertfam mache, baf ich nicht Alles, was in diefer Abhandlung enthalten ift, als bas Meinige anerkenne, ba ich febr Bieles barin gefdrieben, wovon ich gerabe bas Gegentheil annehme, und bag er bieg an einem und bem andern Beifpiele zeige. Alles bieg bat ein Kreund, ber bie Berausgabe biefes Buchleins beforgt, zu thun versprochen, und ich hielt mid befihalb einige Beit zu Umfterbam auf. Bon b bin ich wieder in bas Dorf, wo ich nun wohr aurudgefehrt, und bin faum mein eie Berr, megen ber Freunde, bie mid

ibrem Befuche beehren. Es bleibt mir nun noch, liebster Freund, ein biechen Beit, um Ihnen bieg mitzutheilen, und Ihnen zugleich ben Grund anzugeben, weghalb ich es unterlaffe, meinen Tractat ju veröffentlichen. Es finben fic vielleicht bei biefer Belegenbeit einige bochftebende Danner meines Baterlandes, die bas Uebrige, was ich gefdrieben, und was ich als bas Deis nige anerfennen zu feben wünschen und alfo bafür forgen werben, bag ich es, ohne Unannehmlichfeiten befürchten gu muffen, veröffentlichen fann; gefchiebt bieff, fo werbe ich alsbald Giniges veröffentlichen. geschieht es nicht, fo werbe ich lieber fdweigen, als ben Menichen meine Unfichten gegen ben Billen meines Baterlandes aufzubringen und fie mir zu Reinden zu machen. 3ch bitte Sie alfo, verehrtester Freund, bis babin gebulbig zu marten, Sie werben alsbann entweber ben gebrudten Tractat ober nach Ihrem Buniche bas ge= fdriebene Beft erbalten."

Man ersieht also, daß der theologisch = politische Eractat, der erft sieben Jahre später ersichien, bereits druckfertig war; \* die Prinzipien

<sup>\*</sup> Oldenburg bittet zwar im vorhergebenden Briefe um die unvollendet gebliebene Abbandlung "über die Ausbildung der Erkenntniß, die wohl auch schon das mals begonnen war; aus den weiteren Buschen Oldensburgs ergibt sich aber, daß er doch den theologische politischen Eractat meint, auch konnte Ep. nur mit diesem bei der Beröffentlichung zögern, da auf diesem Bebiete zunächst die "Unannehmlichkeiten" zu bestückten waren.

ber cartesischen Philosophie sollten nur ber Borläufer seiner eigenen Schriften seyn; sie gehören sonach mehr in die äußere Lebensgeschichte Spinoza's, als in die innere Geschichte seiner Phi-

losophie. \*

Bemerkenswerth ist der ironische und scharfe Ton, den Sp. oft in dieser Schrift, namentlich gegen die Scholastister anschlägt; so sehr sich auch Sp. an Cartesius hält, und z. B. in der Scholie des Folgesages zu Sas 4. Th. 1 sagt: "Ich will nicht genauer als Cartesius seyn," so find doch seine eigenen Ansichten auch nicht zu verstennen; der Grundgedanke des theologisch politischen Tractats ist in der Scholie 1 zu Sas 13, Thl. 2 angedeutet, entschiedener treten eigensthümliche Ansichten in den "metaphysischen Betrachtungen" hervor, und in Bezug auf den Tractat ist hier der Schluß des neunten Capitels bervorzubeben.

Die Beröffentlichung ber Prinzipien hatte inbeg ben erwarteten Erfolg nicht; Spinoza fah fich von feiner Seite veranlaßt, seine weiteren

Schriften beraudzugeben.

Auch außere Dubfeligkeiten und Unruhen brangen um biefe Beit auf Spinoza ein; er war nächft ben öfteren Aufenthalten zu Umfterdam von Rhynburg aus auch im Haag,\*\* und im

\*\* Brief 26 d. d. Amfterdam 24. Febr. 1663 fcreibt

<sup>\*</sup> Wie wenig Sp. gesonnen war, in seinen Schriften auf die "carrestichen Prinzipien" zu recurriren, mag vielleicht auch noch der fleine Umstand zeigen, daß er tein Eremplar davon zur hand hatte. (Siehe Brief 34.)

Sommer 1664 vertauschte er feinen Wohnort mit Boorburg, eine Meile vom Saag; im Winter 1664 war er jedoch einige Monate gu Schirbam, \*\* wahricheinlich bei bem bort wohnenben Bruber bes Simon be Bries. Die Unrube und die Aussichtlosiafeit mit feinen Korichungen por ber Welt auftreten und ibr nugen au fonnen, wirften forend auf den rubigen Fortgang feiner Studien ein. Brief 36 fcreibt Sp.: "Meine Studien . . . bie ich anderweitig fo lange zu unterbrechen genöthigt bin." In ben letten Tagen bes Marg 1665 mar Sp. wieber gu Amfterbam. \*\*\* Der einzige und mabre Lohn eines unabhängigen Beiftes, fich burd bie Beröffentlichung seiner Forschungen getragen und ge= hoben zu fühlen von der Liebe und Zustimmung ber Befferen seiner Zeit, war Spinoza verfummert; auch er konnte fich nur nach manchem Rampfe zu jenem ftillen Bewuftleyn bindurdringen, bas in ber Erfenninig, aufrichtig und treu nach bem Babren geftrebt zu baben, fein Benüge findet. Roch im Jahre 1666 finden wir Sv. vielfach von außern Mühfeligfeiten bebinbert. +

de Bries: "Ich erinnere mich, daß Sie mir im Haag gefagt 10."

\*\* Siehe Brief 32 im Anfange, und Brief 36

im Unfange.

\*\*\* Siebe Brief 38 im Unfang.

<sup>\*</sup> Brief 30 d. d. Boorburg 20. Juli 1664 fcreibt Sp. an Peter Balling: "Im vergangenen Binter hatte ich zu Rhynburg 1c."

<sup>+</sup> Brief 42 d. d. Boorburg 10. Juni 1666 fcreibt

Im Eingange ber Abhandlung "über die Ausbildung ber Erkenntniß" knupft Sp. die allgemeine und logisch nothwendige Befreiung des Geistes von Aeußerlichkeiten und Jufälligkeiten an seine subjective innere Entwicklung; mit der liebenswürdigsten Offenheit berichtet er, daß er manchen ernsten Kampf bestehen mußte, bis er zu dem Resultate gelangte: "Die Liebe zu dem Ewigen und Unendlichen erfüllt die Seele blos mit Lust, und ist aller Unlust untheilhaftig."

In dieser Liebe zu dem Ewigen und Unendslichen, die die höchfte ift, weil sie alle selbstischen Beziehungen ausschließt, fand Sp. den Schwerpunkt und den Ruhepunkt seines Lebens, das von keinen endlichen Bestrebungen und Ereignissen

mehr erschüttert werben fonnte.

Sp. war in Boorburg oft von Freunden aus bem Haag, von Gelehrten, Staatsmannern, Mislitärs und Kaufleuten befucht worden, biefe bewogen ihn endlich, ganz nach bem Haag übers zusiedeln; dieß geschah ohngefähr im Jahre 1670.\*\*

er: "Ich fonnte Ibnen bis jest nicht antworten, ich war von Beschäftigungen und Sorgen (sollicitudinibus) so eingenommen, daß ich faum mich selbst fortbringen fonnte."

<sup>\*</sup> Baple erzählt, daß felbst die Bauern auf den Dörfern, wo Spinoza gelebt, einhellig sagten, er fen leutselig, ehrlich, dienstfertig und hochst gesittet gewesen.

<sup>\*\*</sup> Der lette Brief aus Boorburg (46. Brief) ift vom 5. Sept. 1669, und ber barauf folgende erfte aus bem hagg vom 17. Febr. 1671 batirt.

Hier wohnte Spinoza zuerst bei einer Wittwe van Belben auf bem Veerkay; er aß auf seinem Zimmer, arbeitete und studirte, und brachte oft zwei bis drei Tage zu, ohne Jemanden zu sehen; als er aber merkte, daß seine Ausgaben zu groß waren, miethete er eine billigere Wohnung auf dem Pavilioengragt bei dem Maler Heinrich van der Spyd, \* bei dem er nun bis zu seinem Lesbensende blieb; sein Zimmer ging nach der Straße zu, und darin stand auch seine nach der Landesssitte zugerichtete "Bebstete," ein sogenanntes Himmelbette.

Erscheinen bes theologisch = politischen Eractatats. Controversen.

Die Freunde Spinoza's, und unter biesen namentlich der edle Großpensionarius Jan de Witt, mochten Spinoza ermuntern, seine Schriften herauszugeben, \*\* und nun erschien der

\* Von van der Spod ruhren auch die genauen und ins Einzelne gehenden Mittheilungen her, die Coler n. A. gefammelt haben; Kortholt, der unbezweifelte und abgefagteste Feind Spinoza's nennt van der Spod einen "bocht glaubwürdigen Mann und sebr geschieten Maler," auch lebte er noch zur Zeit, als Coler die Biographie veröffentlichte, der sich auch mehrsach auf die mundlich einzuholende Bestätigung der Angaben beruft.

\*\* Nach bem oben angeführten 9. Briefe an Oldenburg ist diese äußere Ermunterung wohl zu erwarten. de Murr vermuthet mit Necht, daß Spinoza von Jan de Witt vor den Berfolgungen der Theologen geschüft wurde; aus dem genannten Briefe glaube ich aber den Schluß zieben zu burfen, daß er ihn auch voffice iche ins Werk gejest; biefe Geltenbmachung suledneusen il fomietider nup sermorkener fie teine so augenfällige Sandhaben bietet, die bloke Thatsache, und weil ihre Allseitige nothwendig Das Gentigen im Einzelnen anf

**9361** 

Ref

lid

PC

9

In biesem Sinne trat Spinoza bas Erbe In vielem Sume Man batte die Bibel als m alteften Freiheitsbrief ber Menschbeit wieber robert. Das gute alie Recht war bas Lofungs wort bes schonen und schweren Rampfes, aber im Frieden zeigte fiche, bag bie Beit auch ihr anteg uenes Becht für lich perlangte. Man moffe Die Gelammitraft bes Menfchengeiftes gurudbans nen auf die Bibel, die Syfteme der Denkglan nen auf pie Gläubigdenkenben ftanden einande bigen und bie Rechte ber Bernunft und b biblischen Offenbarungen waren auf feine Be

Bon feinem confessionellen und keinem Sch Spfteme behindert, wies nun Spinosa, Die P in der Hand, nach, welchem Standpunkte feftgeftelli. Weiftes Die piplischen Offenbarungen angeh son als auch in Betreff berer, an wel ergingen; er stellte die Fragen und Gestichts fest, die sich beutzutage zu einer eigenen Bifden Disciplin, ber biblifden Rritif u meneutik ausgebildet haben jer bewies, Bibel bie Rorm ibrer Auffaffunge "1 führungeweise in sich trage, indem jei Spantafie, Diefe "im Geborfam be

Es galt hier eine Erörterung ber tiefften Aufgaben ber Wiffenschaft, wie bes unmittelbaren Beitbedürfniffes: \* bie Feststellung bes Berhälteniffes zwischen Glaube und Bernunft, und zwisschen Staat und Kirche; Fragen, die leider noch in unseren Tagen, wenn auch theoretisch entsschieden, boch praktisch noch nicht erledigt sind.

In ben Rieberlanden, wie in Deutschland, England und Standnavien, batte ber Weltgeift bie Fesseln bes dogmatischen Mittelalters gebroden, aber noch nicht gang abgelöst; ein dreißig= iabriger blutiger Rampf, lange Friedensichluffe, theologische Bankereien und Varteiungen, Alles hatte nur balbe Buftande berbeigeführt. Bie überall, ber Thatfache gibt man nothgebrungen Raum, aber vor ihren Confequengen icheuen fich oft felbst die Urbeber aus Migverstand oder Furcht, alte und neue Feinde suchen fie ju fcmalern, wegzubisputiren und zu vernichten ober egoiftisch auszubeuten; bann entspinnt fich ein langwieriger gerriffener Rampf; benn bie Rraft ber weitern Enticheidung ift jur Bervorbringung ber Thatfache aufgebraucht. Starten Geiftern ift es bann gegeben, die zerftreuten Rampfe zu fammeln und mit Bewuftfenn zu vollenden, mas bie genigle

<sup>\*</sup> Sowohl in der Borrede, als auch im Werte felbst, wie namentlich Cav. 2 im Anhange, spricht Sp. die Beziehung zur Zeit aus; in letterer Stelle beist est: "Ich will dieß, weil es die Zeit ers beischt, darthun." Auch ersieht man aus Brief 14 von Oldenburg, daß Spinoza in dem darauf bezügzlichen verloren gegangenen Briefe die Zeittendenz entsschieden dargelegt hatte.

jormation führte diese Trennung nur nahet inabweislicher zum Bewußtseyn und somit ösung. Mit dem Eindringen der Reformain das Staatsleben, mit dem thatsächlichen ande, daß Bürger verschiedener Consessionen n Staatsverband bilbeten, war auch der eine tor, die Kircheneinheit, gebrochen, der Staat iste auf einer höheren Stufe wie im klassischen, d biblischen Alterthume, nach seiner vollen und

igetheilten Ginbeit ftreben.

Spinoza wies zuerft die Nothwendigkeit einer Staatereligion nach, nicht in bem Sinne, wie hierarchische Beamte bieß gebrauchen, um eine Staatsconfession auf ben Thron zu segen, fonbern er bewies aus ber Bernunft und Geschichte. baf bie Staatsgewalt als Tragerin bes Befammt willens und ber Gesammtmacht, bas Recht bat, bie Rirchenangelegenheiten zu ordnen und zu über machen: "benn wer bem Staate biefes Red abstreitet, theilt bie Regierung; bie Religion e balt nur burch ben Beschluß ber Staategem Gefegestraft, und fomit muß fie nach bem Staa wohle eingerichtet, von ber bochften Staategen bestimmt und interpretirt werben." "3ch fpr ausbrudlich" fagte Spinoza, "von ber ? übung ber Frommigfeit und bem aufern ' gionscultus, nicht aber von ber Frömmigke fich und ber innern Berebrung Gottes, ob Mitteln, burd welche ber Geift innerlich nirt wirb, Gott mit ganger Geele gu ve benn über bie innere Gottesverehrung Arömmigfeit an fich, barüber ift jeber fe'

und kann bieß Recht auf keinen Anbern übertragen." \*

Gewissens-, Rebe- und Preffreiheit ergeben sich als die nothwendigen Bedingungen eines eins heitlichen Staates, ber bem wahren Geiste und bem Geiste der Wahrheit hulbigt.

So wissenschaftlich und politisch allgemein auch biefes Werf gehalten ift, trägt es doch auch manche lotale, zeitliche und personliche Farbung, was mit bem vielfach polemischen Charafter beffelben

genau zusammenbangt.

Das Berhältniß zwischen Staat und Rirche hatte namentlich in ben vereinigten Niederlanden die gräßlichsten Berwirrungen und Differenzen gebracht, dogmatische Streitigkeiten, wie die zwischen den Arminianern und Gomaristen über die Prädestianslehre, in die Politik hinübergespielt, erschütterten die Grundlagen der Republik. Die freiere Partei war unterdrückt, die Presse, das einzige Mittel der Berständigung, unter Censur gestellt. Bermochte auch hier und dort, namentslich durch Jan de Witt, das freiere Prinzip sich geltend zu machen, so war es doch weder in den Gemüthern noch in den Gesehen allseitig durchzgedrungen. Der Tractat entstand unter dem Wehen einer politisch und kirchlich ausgeregten Zeit.

Am Schluffe bes ganzen Werkes spricht Spisnoza auch ausbrudlich von ben Gomaristen und

<sup>\*</sup> Siehe Cap. 19 des theol. pol. Tractate im Anfange. Die genauere Regulirung diefer Berhältniffe gibt Spinoza in feinem fpater erichienenen "politischen Tractat."

Arminianern (bie man auch Remonstranten und Contraremonstranten nannte), und zeigt, daß nur eine intriguante Politif und nicht echte Liebe zur Wahrheit Schismas hervorruse, und daß "diejenigen Aufrührer sind, die in einem freien Staate die Freiheit des Urtheils, die nicht unterdrückt

werden fann, boch aufbeben wollen."

Der edle "große Advofat" Oldenbarnevell unterlag (1619) burch bie Intriguen bes Stattbaltere, Pringen Morig, einem Juftigmorbe; als 72iabriger Greis bestieg er, obne um Gnabe m bitten, bas Schaffot, und bic Religion mar als Bormand zu feinem Untergange benütt worben. Mobl ichwebte biele Schandthat Spinoza por. ale er fich in ber vorbergebenden Stelle zu bem bochften Ausspruche einer mabrhaften Selbenfeele erbebt, in ben Worten : "Bas lagt fich Schlechteres für einen Staat erbenfen, als baf Ehrenmanner, weil fie von ben gewöhnlichen In fichten abweichen und nicht zu beucheln wiffen, ale Schlechte verbannt werben ? Bas, fage ich. gibt es Berberblicheres, als bag Denichen nicht megen eines Berbrechens ober einer ichlechten That, sondern weil fie freien Beiftes find, als Feinde gelten und zum Tode verurtheilt werben. und baf bas Schaffot, bas Schredbild ber Schlechten, die berrlichfte Schaubühne wirb, bas bochte Beispiel ber Dulbung und Tugend zu geben? Denn wer fich als Ehrenmann bewußt ift, fürchtet ben Tod nicht wie ein Berbrecher und bittet nicht um Gnabe, weil feine Seele nicht von Reue über eine schlechte That gebrudt ift, und er es in

für ehrenhaft und nicht für eine schändse, und ruhmvoll für die Freiheit halt, te Sache au fterben." — —

und Coler berichten, Spinoza babe fertigungeschrift gegen ben Bann einib die Grundzuge biefer Schrift fobann at einverleibt; biefür fpricht auch ein rund, nämlich bie an manchen Stellen Bitterfeit gegen bie Juden. Schon in Cavitel, wo Spinoza von ber Richt= ig der Bernunft spricht, fagt er, baß bere bei ben Bebraern geschab, "bie lle erhaben bunften, und bie Alle, und : Allen gemeinsame Wiffenschaft zu ver= obnt maren." — Biele Stellen baben allgemeinen Saltung boch eine unver-Sindeutung auf ben Bann in ber ihm nen verfonlichen Beziehung; aus bem n Pringipe ber Staatseinbeit mit ber aller Rirchengewalt folgt natürlich bie jedes Rirchenbannes. Der Schlug bes witels bezieht fich mabricheinlich auf ung, die ber unter ben Juben in Gries ufgestandene Messias, Sabbatbai Zewi, rvorgebracht batte, bie eine ftaatliche on ber Buben ale bentbar ericeinen om welthistorischen Standpunfte aus

Schlusse des 16. Briefes fragt Olbenburg uber die deffallfige Stimmung der Juden am 1c.; es ist febr zu bedauern, daß die Spinoza's, wie es scheint, verloren ge-

verkennt indes Spinoza die "Unbill der Zeiten" nicht, die die Juden traf, es ist jedoch bemerkenswerth, daß er (ebenfalls am Schlusse des 3. Cap.), indem er die Verhältnisse der spanischen und portugiesischen Juden berichtet, sich rein historisch und ohne alle Emphase hält, die sonst an vielen Stellen dieses Werkes hervorstritt.

Daß sich Spinoza in bem polemischen Theile bes Tractate mehr an Autoritaten ber jubifchen ale ber driftlichen Theologie wendet, bafür mogen mebre Grunde gelten : junachft lagen ibm biefe burch feinen fruberen Studiengang naber. Die fübische Theologie bat — so gerne bas auch driftliche Theologen ignoriren — alle Stabien und Umwandlungen ber Zeitwiffenschaften gleicher Beife in fich aufgenommen und zu bewältigen gesucht; und es ift eine wohl zu beachtenbe Lebre ber Befdichte, bag es bier eben fo gelang ober mifilang, bie Fortbildung bes Geiftes an ben fleineren Cober, bas alte Testament, zu heften, ale bief auf driftlicher Seite mit bem gröfferen Cober, bem alten und neuen Testamente, bewerfstelligt werden follte. Sobann mochten bei Spinoza auch bie Zeitverhaltniffe und bie per fonliche Stellung biebei einwirfen, und wenige ftens in ber Rennung ber Namen manche Rudficht aufnöthigen. Diese Rudficht galt aber nur in Bezug auf die Theologie; in Betreff ber Bibel fpricht fich Spinoza ebenfo geradezu und unverbolen über bas neue Testament und bie Apostel.

wie über bas alte Testament und bie Prophesten aus. \*

Weit entfernt, sich auf irgend einem confessionellen Standpunkte zu borniren, hob Spinoza den heiligen Geist und die göttliche Sendung Christi mit wahrhaft erhebender Liebe bervor.

In perfonlicher Beziehung ift noch zu bemerten, bag fich Spinoza ale Republifaner befundet: mit überzeugender Kraft bringt er auf allgemeine Bolfebewaffnung und zeigt bas Berberbliche ber geworbenen und besoldeten ftebenben Heere, \*\* bie burch bas Sustem Ludwigs XIV. immer mehr um fich griffen. Auch fonft fnupft er unmittelbar an bie Beitereigniffe an, fo g. B. in ben Schluffolgerungen bes 18. Cap. an bas Protectorat Cromwells, den er einen "Monarchen mit anderem Ramen" nennt, und gleich barauf, wie an vielen anderen Stellen, an bie Geschichte ber hollandischen Republik. — Spinoza war frei von jenem philosophischen Dunkel, ber fich in svefulativet Erhabenheit ober Feigheit die Aufgaben ber Begenwart ferne balt; wer bie Fragen ber Beit gur Entscheibung führt, bringt biemit auch bie ber Emigfeit zu ihrer Lösung.

\*\* "Es ift entichieden," fagt er Cap. 17, "daß bie Furften nur durch ein Seer, bem fie Gold bezahlen,

das Bolt unterdruden fonnen."

<sup>\*</sup> Schon im 1. Cap. fagt Spinoza: "Es muß bier aber bemerkt werden, daß ich durchaus nicht von dem rede, was einige Rirchen über Christus behaupten, und daß ich es auch nicht leugne, denn ich gestehe offen, daß ich es nicht begreife. Bas ich so eben bes hauptete, entnehme ich aus der Schrift felber."

Ein frischer Lebenshauch weht burch bieses ganze Werf Spinoza's, aus ben abstrakten Erpriterungen ber Schule und Wissenschaft erhebt es sich in die volle reiche Wirklichkeit, und so aus dem tiefsten Bewußtseyn des Menschengeistes, wie aus der Zeit gegriffen, mußte es wiederum mächtig in dieselbe eingreisen. Dieß zeigte sich zunächst in dem hestigen Gegenkampfe, der besonders von den Theologen ausging.

Der Tractat wurde nach einiger Zeit mit Beschlag belegt und verboten, wurde aber 1673 wieder neu gedruckt unter dem Scheintitel: Danielis Heinsii operum historicorum collectio prima. Editio secunda priori editione multo emendatior et auctior, accedunt quaedam hactenus inedita. Lugd. Batav. apud Isaacum Herculis 1673. Auch noch unter einem andern Scheintitel erschien der Tractat: Fr. Henriquez de Villacorta M. Dr. a cubiculo Philippi IV. Caroli II. Archiatri opera chirurgica omnia

Auch eine hollanbische Uebersetzung des Tractats war alsbald verbreitet worden. Spinoza bintertrieb aber die Beröffentlichung derselben.\*

etc. (Amfterdam 1673).

<sup>\*</sup> Siehe Brief 47 an J. J. (Jarrig Jeller) d. d. 17. Febr. 1671, wo Spinoza fagt, daß die Nichtverzöffentlichung der Uebersehung sowohl sein Bunsch, als auch ber vieler seiner Freunde sen, die das Berbet dieses Buches ungern sehen wurden, "mas ohne Zweifel geschehen wurde, wenn es in hollandischer Sprache ers scheint." Das öffentliche Berbot geschah also erft nach dem Febr. 1671, und hiernach ist die Angabe Gfrörers (Sp. op. praes. pag. XV.) zu berichtigen. —

Spinoza, der bisher für einen Cartesianer gehalten wurde, ward nun von den Anhängern dieser Philosophie ause Hestigste angegriffen und verfolgt. Der Cartesianismus stand in den Niesberlanden auf der Tagesordnung und ward von den Behörden und in den Schulen gehegt; denm er vertrug sich, wie schon oben bemerkt, leicht mit der herkömmlichen Dogmatif; die Cartesianer suchten nun allen Jusammenhang mit Spinoza und alle Berantwortlichkeit für seine Consequenzen von sich abzulehnen, und verfolgten Spinoza sowhl durch Angebereien bei den Behörden, als auch in Gegenschriften. Siebe Brief 19.

Die Theologen führten ben Kampf, mit all ber ihnen eigenen bittern Aufregung. Atheismus, die alte Waffe, die die grämlichen herren von ihren Thronen herab in tödtlicher Absicht nach den neuen Ideen schleubern, die auserkoren sind nach ihnen den Thron zu besteigen, Atheismus! erklang es von allen Seiten, und Berfolgungen aller Art wurden auf das haupt des Urhebers herabbeschworen. Spinoza hatte es vorausgesehen, daß man in der Unmacht einer gegnerischen Besweisssührung, schnell bereit sepn werde, ihn mit dieser vergisteten Baffe anzugreisen,\* er konnte

Erft 1794 erschien eine hollandische Uebersetung der sammtlichen Berte Spinoza's von hendriffen Glasemater mit dem falschen Drudorte Bremen; wie sehr die Berte Spinoza's versehmt waren, ergibt sich daraus, daß der Druder Aard Wodsgod zu Amsterdam deshalb auf mehre Jahre zum Correctionshause verzurtbeilt wurde.

\* Cap. 2 im Anfange: "Ber die Beisheit und

also mit rubigem Gemüthe biesem Verfahren zufeben, fich ber tiefften und reinften Berebrung

Gottes in ber Babrbeit bewufit.

Buerft wurde ber Wunberglaube gegen Spinoza in Schut genommen von Jac. Batelerius (Prediger ber Remonstranten im Saag und Anbanger ber cartesischen Philosophie), in Schrift: Vindiciae miraculorum, per quae divina Religionis et Fidei Christianae Veritas olim confirmata fuit, adversus profanum auctorem Tr. th. pol. B. Spinosam Umfterbam 1674).

Franz Rupper, ein Theologe zu Rotterbam, schrieb gegen Spinoza: Arcana Atheismi revelata etc. (Rotterbam 1674), bie auch hollanbisch erschienen. Bon Regnier von Mansveld, ber an Bötius Stelle Professor ber Theologie au Utrecht gewesen, und 1671 gestorben mar, erschienen nach seinem Tobe 1674: lucubrationes. seu liber singularis adversus anonymum theologico politicum, seu in Benedicti Spinosae

die Renntnif der natürlichen und geiftigen Dinge aus den Schriften der Propheten ju entnehmen tractet, ber ift gang auf dem Irrmege, und dieß will ich, weil es die Beit, die Philosophie und bie Sache felbft erbeifct, bier ausführlich barthun, ohne mich darum zu befummern, mas der Aberglaube Dagegen ichreien mird, der biejenigen, die bie mabre Biffenschaft und bas mabre Leben vertreten, am meiften bast. Und leider ift es fcon fo weit gefommen, bas man diejenigen, die offen gesteben, daß fie teine Ibee von Gott haben und Gott nur burch die Gefconfe (deren Urfachen ihnen unbefannt) erfennen, mit frechet Stirne bes Atheismus beschuldigt."

discursum theologico politicum. \* Johann Brebenburg, ein Weber aus Rotterbam, veröffentlichte 1675 eine: Enervatio tractatus th. pol.
una cum demonstratione geometrico ordine
disposita, naturam non esse Deum, cujus
effati contrario praedictus tractatus unice
inititur." Br. sagt in der Borrede, daß er
sich sein Werf habe ins Lateinische übersetzen
lassen, und Bayle bezeichnet dieß als die beste
Gegenschrift. \*\*

Rupper und Bredenburg geriethen später in Streit über ihre Widerlegung Sp.'s; mehre Streitschriften in hollandischer Sprache erschienen darüber, und Bredenburg wurde von seinem Gegner des Spinozismus oder, was damals gleichviel, des Atheismus beschuldigt. Auch der voen genannte Jaaf Drobio trat nächst vielen Andern später mit einem "Certamen philosophicum etc." gegen Bredenburg auf.

Dier zum ersten Male begegnen wir noch bei Lebzeiten Sp.'s der seltsamen Erscheinung, daß sich seine Anhänger und Propagandisten fast

\* Auf biefe Schrift bezieht sich auch ber Schliß bes 50. Briefes Spinoza's: "Das Buch bes Utrecheter Professors gegen mich, das man nach feinem Tode herausgab, sah ich im Buchladen und erkannte aus dem Wenigen, was ich darin las, daß es nicht des Lesens, wie viel weniger einer Erwiderung werth ist ze."

\*\* Nach vielfach wiederholten Angaben foll Bredenburg als Cartesianer mit Sp. in freundlicher Berbindung gestanden haben, und der 42. Brief (an J. B.) an Bredenburg gerichtet fepn; es ist hiebei auffallend, daß der Brief Sp.'s lateinisch und nicht wie sonst bei der Correspondenz mit Nichtgelehrten hollandisch war.

burdweg öffentlich unter ber Daste bes beftigften Gegentampfes verbargen. Diefe Berbullung febrt fo oft und in fo vielfacher Form wieber, baf ber Rampf um bie neuen Pringivien ein wibrig verworrener wurde; mogen auch perfonliche und allgemeine Berhaltniffe Manchem eine Bebutfamfeit aufgenothigt baben, fo erregt es boch ein tiefes Digbehagen, biefe verbullenben Läuschungen so weit und so lange fortgeführt au feben.

Huch Bilbelm van Blyenbergh, ein theologiffrender Raufmann au Dortrecht, ber fich fruber zu Sp. berangebrangt batte, gab 1674 "Bebberleginge van boet Boef genoemt tr. th. pol." beraus; fpatere Orthoboren machten es Blyenbergh jum Borwurf, bag er in ber Cans besfprache gefchrieben, und fo auch bie Richtgelehrten in ben obichwebenben Streit bereinges

zogen babe.

3m Jahre 1676 gab Cambert be Beltbupfen. ein Arat in Utrecht, einen "Tractatus moralis de naturali pudore et dignitate hominis unb eine Dissertatio de usu rationis in rebus

theologicis" beraus. \*

<sup>\*</sup> be Murr vermuthet, daß ber 48. Brief mit ber Aufschrift: "Doctissimo etc. viro J. O. - L. d. V. m. Dr." ein Brief Lambert be Belthupfens an Maat Orobio fen, ber barauf folgende 49. Brief, ben En. an 3. Drobio forieb, enthalt eine folagende Bis berlegung alles beffen, mas gegen ihn vorgebracht wurde. Der Solug geigt auch, bag es gewifferm als ein öffentliches Schreiben abgefaßt murde. L auch junadft nur für Lambert de Welthupfen. In.

## LXXIII

Auch hermann Witsius, ein berühmter nieberländischer Theologe, und Claube de la Motte, reformirter Prediger in London, der durch die Widerrufung des Schiftes von Nantes dahin ausgewandert war, schrieben an verschiedenen Stellen gegen Spinoza's Tractat.

In Deutschland war schon 1674 eine Gesgenschrift erschienen von Peter Musaus, Professor ber Theologie zu Kiel, unter bem Titel: "Tr. theol. pol. ad veritatis lancem examinatus," worin Sp. wunderlicherweise "ein geborner Bestrüger" genannt wird. Man fand ein Exemplar dieser Schrift unter ben hinterlassenen Büchern Spinoza's.

Auch Theophil Spitelius, Pastor zu St. Jakob in Augeburg, schrieb gegen Sp. unter bem Titel: "inselix literator" und berief sich auf bas Urtheil des Prosessor Mansveld zu Utrecht, "daß der Tractat zur ewigen Finster-

niß zu verbammen fep."

:

ŧ

Auch ber beutsche Theologe Joh. Majus und viele Andere schrieben alebalb gegen Spinoza.

Eine eigenthumliche Weife, Die Sp. gewiß nur ein Lächeln abnothigte, nahm die Berhandlung in nachfolgendem Borfalle an: Stoupe, Oberftlieutenant in einem damals zu Utrecht

Biographie universelle Art. Sp. finde ich eine fonst nirgends verzeichnete Gegenschrift gegen Spinoza, betitelt: "J. M. V. D. M. Epistola contra tractatum theologico politicum" (Utrecht 1671); vielleicht ist dieß mit Berichtigung einiger Anfangebuchstaben als der Brief Lambert be Belthupsens zu betrachten.

den Schweizerregimente Lubwigs KIV. Eer met Gelbft 1673 eine Schrift heraus, is hier heißt met Hollandois, is hier heißt was Religion S. 65: "Ich würde nicht was ettre III. S. 65: Moes gesprochen haben in Religionen bieses Landes gesprochen aelest in Religionen beinem berühmten und aelest in ich nicht non einem berühmten und aelest ich nicht noch einem berühmten und aelest ich nicht noch einem berühmten und aelest ich nicht n Religionen dieses Landes gesprowen yaven bar ich nicht von einem berühmten und gelesten mich nicht von einem große Menge in Manne redete, der eine Ansichten burchand inger zählt, wie seinen ift ein geborener kubt. inger zagir, Diefer Mann ift ein geborener Jukk eupnichren. Dieser mann ge ein Bevorener Religin eift Spinoza, bat weber ber jübischen Religin entsagt, noch die driftliche angenommen, ift cheint entsagt, noch die driftliche angenommen, schrift. Jude und fein befferer Chrift. rwichier Jude und iem venseren Gyerst. betitelt:
einigen Jahren verfaßte er ein Huch, betitelt:
einigen Jahren verfaßte bessen Haubtzweck &
Tr. theol. Pol.; als bessen hamontick his inkies scheint, alle Religion, namentich bie sübisch Imeint, aue neugion, namemum oie kom Atheismus, Lind und hriftliche, umzustoßen, Atheismus, usuführ tinage und Freiheit aller Religionen einzustühr tinage Dieser Spinoga lebi in Diesem Lande hat einige Zeit im Saag gewohnt, wo er allen Reugierigen und bon pornehmen Di pelucht murbe, pie fich piffren mehr Gei Dapen, ale ibrem Geldlechte eilen ill. Aubanger Bestehen es nicht, paß lein B1 Grunplagen aller Religionen purchaus o bas, obgleich burch einen öffentlichen Regi befehl verboten, boch öffentlich verkauf Unter allen Theologen bieses Landes fein einziger gefunden, ber es unternomn pie Aulichten pieles Antors In mipertel wundert mich um so mehr, da der \* Daß Sp. icon gu feinen Lebzeiten ger hatte, erfeben wir auch aus Brief

ope Kenntniß der hebräischen Sprache, aller remonien und Gebräuche der jüdischen Religion der Juden, so wie auch der Philosophie gt. Die Theologen konnten also nicht sagen, b das Buch die Widerlegung nicht verdiene; harren sie in diesem Stillschweigen, so muß m sagen, daß es ihnen entweder an Liebe ikt, da sie ein solches Buch unwiderlegt lassen, er daß sie die hier ausgesprochenen Ansichten ligen, oder daß es ihnen an Muth und Kraft bricht, den Verf. zu bekämpfen."

Diese offender nur ironisch aufreizende Sprache rete misverstanden, und im Jahre 1675 ersien eine Widerlegung Stoupe's, betitelt: "La ritable Religion des Hollandois avec une pologie pour la Religion des Etats Geraux des Provinces Unies, par Jean Brune" draun, Prosessor der Theologie zu Gröningen). Betreff Sp.'s heißt es hier: "Ich glaube, wupe irrt sich, wenn er der Meinung ist, p. habe der jüdischen Religion nicht entsagt,

er nicht blos ihre Ansichten verworfen hat, ibern sich auch allen Gebräuchen und Ceremosen entzieht; er ist und trinkt Alles, was man n vorsett; er geniest Schweinesleisch und Wein, b wenn sie aus des Pabstes Keller kämen, ne sich zu erfundigen, ob es koscher oder Nesach ire. (!) Wahr ist, er bekennt sich zu keiner dern Religion, und scheint sehr indisserent zen die Religionen zu seyn, wenn nicht noch zet sein Serz rührt." Sodann sagt Braun zur ertheidigung, daß die Generalstaaten sa das

Buch alsbald verboten hatten, mährend es in Deutschland, England, Frankreich und ber Schweit eben so gut, als in Holland, verkauft werbe, ohne daß es auch nur in ben genannten Ländem verboten worden ware. — —

Spinoza konnte allen den Rämpfen und kleis lichen Borwürfen mit ruhigem Gemüthe zusehen, er war sich bewußt, ein Werk der Menschen liebe und Menschenbefreiung mit frommen und

beiligem Geifte vollbracht zu haben.

## Philosophisches Leben. Personalien.

"Das göttlich natürliche Gesetz erkennt mas aus der bloßen Betrachtung der menschlichen Natur, und wir können es gleicher Beise in Adam wie in irgend einem andern Menschen begreisen, gleicher Weise in einem Menschen der unter Menschen lebt, wie in einem, der all einsames Leben führt." Diesen im Tractak (Cap. 2) ausgesprochenen Sat bewahrheitek Spinoza in seinem Leben, wie in seinen Schriftes.

In stiller beschaulicher Erkenntniß durchbrand Spinoza die Tiefen des Menschengeistes und er forschte seine, ewigen Gesete. Rur einem Der fen und Lebien, das nach innen gekehrt, ban und ledig der wechselnden Erscheinungen und Wandlungen, nur der freien und reinen Spell lation, der nachten Spiegelung des Urgeistigt ift es gegeben, das Reinmenschliche, das Er und Unendliche in seiner Wahrheit und Rein zu fassen, aus der Welt der Endlichseiten

unwandelbaren Gesetze abzulösen und wieder einusetzen als Norm und Richtschur des stetig ewegten Lebens in der Natur und Geschichte des Einzelnen, wie des Alls.

Bloke Erfahrungs = und Berftandes=Vbiloso= ben werben bas bestreiten, ba man nach ibrer Infict, nur aus bem vielbewegten leben ber= jus (babe man es nun als eigenes Erleben ober urch Studuim fich angeeignet) vermittelft ber Ibstraftion ftanbige Befege finden tonne; Speulation aber fev nichts als ibealistisches Belieen obne feften und ficheren Salt; Philosophen uf Dachftuben und in ber Ginsamfeit trüben bie Belt und ibre Birflichfeit nicht. Das aber ift ie gottliche Begabung bes mabren Genius, bag r bie Welt in fich tragt; in feiner Gingelnatur at fich bie Bielgestaltigfeit ber Welt individuali= irt: in bem mabren und reinen einzelnen Denbengeift liegt bie Offenbarung bes allgemeinen Renschengeistes in seiner gangen Kulle, fann er ie ungetrübt und geläutert abspiegeln und feftalten, fo offenbart fich burch ibn unmittelbar nd nicht abstraft, sondern in feiner vollen Urprunglichfeit bas Ewige, bas fich bann in ben aufend Gestaltungen ber außern Birflichfeit wieerfpiegelt.

Das Leben und die Lehre Spinoza's ist der jerade Gegensatz alles Egoismus im weitesten Sinne, "alle Borurtheile" erkannte er, "hängen von dem einen ab, daß die Menschen sich als Rittelpunkt des Weltganzen betrachten und Alles zur mit Rücksicht auf sie gestellt wissen wollen;"

imb fo über alle Einzelbeiten binausgebo bebandelte er bie menfclichen Seelenbewegunge fo frei und unabhangig, fo objettiv, "als von Linien, Klachen ober Körpern bie 9 ware;" \* bie Seelenbewegungen traten baber ale Naturericeinungen entgegen, bie auf ibren Urgrund gurudführte, und ihnen viel Geltung ließ, als fie ihrem Urgrunde bem Zusammenbange mit bem All nach ansprefonnen. Spinoza gesteht, bag auch er lange fampfen batte, bis er fein Leben auf bie & feiner Erfenntnig bob, \*\* und hiemit beibe echten Ginbeit gestaltete; aber wir feben 1 aus feinem leben, wie aus feinen Schriften, er ben Schwerpunkt feines Dafenns gefun in ber "Liebe zu bem Ewigen und Unenbliche

Jebe reingeistige und freie Produktion beischt und sest unmittelbar ein Bergessen bewußtes Ueberheben über die momentanen äu ren Verhältnisse und Umgebungen, ja sogar kalle subjectiven, so daß das Bewußtseyn persönlichen Daseyn unserer selbst in den Ktergrund getreten ist; man lebt schaffend wirkend im reinen Aether des Geistes, der f

\* S. Einleitung zu Theil III. ber Ethik.

\*\* S. ben ofterwähnten Eingang zu der Abbe lung "über die Ausbildung der Erkenntniß." D Abbandlung ift, nach Brief 47 zu schließen, indt auch als eine Oppositionsschrift gegen die daselbet wähnte Schrift "homo politicus" zu betrachten. E noza zeigte, daß die Richtung des Geistes auf wahres und ewiges Ziel, Vernunft und Mord sich faßt.

Genins herrscht; Spinoza, durch keine socialen und familiaren Bande an die außeren Beltvershältniffe geknüpft und in sie hereingezogen, rein auf sich selbst gestellt und von dem Genius gestragen, lebte so Jahre lang im reinen Balten des Geistes, und er ward zum freien Menschen in der höchsten Bebeutung des Worts geläutert.

Re enticiebener und bewußter man fic aus bem subjektiven und Einzelleben beraus in bas Ewige und Unendliche verfest, um fo mehr ift Unenblichkeit und Endlichkeit wieder eine geworben, um fo mehr lebt man in ber Ewigkeit, in ber Unfterblichkeit, in Gott. Hier ift auch ber Bunft, wo bie Spefulation und die Droftif im weiteften Sinne zusammentreffen und wieder auseinander geben, in ber Dopftif verliert fich bas Endliche, Subjeftive im Unenblichen, in ber Spefulation aber fieht bas Endliche als Erfennenbes im Unenblichen feft; es ift ein burch bie mandfachften Berbaltniffe bindurchgebenber, vielverbreiteter Brrthum, bag bas Eigenthumliche, Befondere, Auszeichnende an einem Dinge bas Sobere fen, mabrent boch gerate bas Allgemeine an ihm bas Sobere ift, bas, in seiner Bollfraft berausgebilbet, bas Ewige und Unend= liche barftellt.

Spinoza lebte so, bas Ewige und Unendsliche im Auge, in steter gleichmäßiger harmonie mit sich und bem Beltganzen. Das war kein Leben mit ertöbteten und abgestorbenen Einzelskräften und Bestrebungen, gerade in diesem Allsgemeinleben waren die Einzelkräfte zur reichsten

und wahrsten Entfaltung gehoben. Weit entfernt, baß dieser stete hinblid auf das Allgemeine und Ewige die Freudigkeit, die in dem Einzelnen und Subjektiven zu liegen scheint, aushob, war biese gerade dadurch zu einer ständigen gemacht; freilich verschwanden dadurch mehr die einzelnen momentanen Ueberschwänglichkeiten, die Stimmungsfreuden; denn in Spinoza bedurfte die Freude keiner Stimmung, sie war in ihm ständige Harmonie, gefestet in

ber Erfenntnif.

., Rur ein dufterer und trubfeliger Aberglaube." fagt Spinoza in ber Ethif, Thl. 4, Sat 45, Scholie zu Kolges. 2, "verbietet, sich zu er freuen; benn ift bie Delancholie vertreiben nicht eben fo ichidlich, ale Sunger und Durft befrie bigen? Deine Unficht und meine Gefinnung if Rein göttliches Befen und Niemand als Diese: blos ein Reibischer freut sich über meine Unmacht und Richtigfeit, und rechnet une Thranen, Bes flagen und andere folde Beichen eines unmas tigen Beiftes als Tugend an; im Begentbell, ie mebr Luft wir empfinden, ju befto großeret Bollfommenbeit geben wir über, b. b. wir neb men badurch nothwendig um fo mehr Theil an ber göttlichen Ratur. Der Beife genießt baber bie Dinge und erfreut fich an ihnen fo viel all möglich (nicht zwar bis zum Efel, benn bas beißt nicht fich erfreuen). Der Beife, fage ich. erquidt und erfrischt sich an mäßiger und angenehmer Speise und an Trant, sowie am Gerud und Lieblichfeit ber Pflangen, an Rleiberfdmud

Rusit, Fechterspielen, Theater u. a. bgl., was zeber ohne irgend eines Andern Schaben haben ann. Denn der menschliche Körper ist aus vielachen Theisen von verschiedener Natur zusammengesett, welche beständig neuer und manchacher Nahrung bedürfen, damit der ganze Körper u Allem, was aus seiner Natur folgen kann, seich fähig sey, und folglich damit der Geist auch ben so fähig sey, Mehres zugleich zu erkennen. Diese Einrichtung des Lebens stimmt ilso sowohl mit unsern Prinzipien, als zuch mit der allgemeinen Praxis aufs este überein. Deshalb ist sie, wenn irgend ine, die beste und in seder Hinsicht zu empsehzen ze."

Spinoza erfannte bie Berbbeiten bes felbft= igenen Denfens mobl, er wußte, wie genebm s ift, fich in vaffiver hingebung an Autoritaten m blogen Glauben rubig und forglos anzuleb. en, aber nur bas felbftftanbige Denfen galt bm als bes Menschen wurdig. "Und wenn ich ie Krucht," fcreibt er Brief 34, " bie ich aus er natürlichen Erfenntnig pflückte, auch einmal Is falich erfennen wurde, so wurde fie mich och gludlich machen, weil ich genieße und bas eben nicht mit Trauren und Seufzen, sonbern a Rube, Freude und Seiterkeit zu vollbringen rachte, und ich baburch um eine Stufe bober eige. 3ch anerkenne indeß (was mir bie bochfte Benugtbuung und Seelenrube gewährt), daß lles burch die Macht bes bochft vollfommenen Wefens und feinen unveranderlichen Befcluf gefchiebt."

Dem wahren Genius bleiben die ewigen unveränderlichen Gesetze des Guten und Schinicht blos äußerliche, sie find in ihm als Ra anlage und werden in ihm ausgebildet als Crafter. "Was mich betrifft," schreibt Spin ebenfalls Brief 34; "so unterlasse ich ein Ageben, oder bestrebe mich es zu unterlassen, wes ausdrücklich meiner besondern tur widerstreitet, und mich von der Lund Erfenntniß Gottes entfernen würde."

Der wahrhaft freie Mensch handelt 1 ben ewigen Gesetzen seines innersten Wef und somit eben so nothwendig als frei, se ständig; Spinoza stand auf der obersten E ethischen Lebens als Charaftergenie.

Wie sich Spinoza innerlich frei gemacht h von allen Wandlungen und Wechselsällen, hatte er auch äußerlich sein Leben unabhä und frei gestellt. Geburt und Geschick, wie mentlich die Zeitverhältnisse, hatten ihn auf bloße Denkerleben hingewiesen; er führte er ftillem Genüge.

"Es grenzt ans Unglaubliche," beri Coler, "wie mäßig und sparsam er lebte, 1 weil er sich in so großer Dürftigkeit besand, er, wenn er gewollt hätte, nicht mehr aust ben konnte — sehr viele boten ihm ihre B und ihre Unterstügung an — \* er war vieln

\* Dieg erfiebt man auch aus den Briefen Dibenburg, be Bries und felbft von Blyenbergh :

Beisbeit nicht innewohnt, und wo die Wiffenicaften nur Unreinlichkeit und Berber bniff finben fonnen." \*

Bisweilen rauchte er auch vergnüglich eine Pfeife Tabat, und machte fich bann auch mitunter bas besondere Bergnugen, bag er Spinnen fucte und fie mit einander ftreiten lieft, ober Aliegen fing und fie in das Spinngewebe warf, Die Betrachtung Diefer Schaufpiele ergögte ibn oft fo febr, bag er laut barüber auflachte. Auch machte er oft mifrostopische Untersuchungen, Die

abm Nugen und Bergnugen gewährten.

Er verließ felten fein Bimmer und war gleichsam in seiner Studirftube begraben , \*\* bismeilen aber vom Studium und Nachdenken angeftrengt, ging er zu feinen Sausleuten bingb und fprach mit ibnen über allerlei Gegenftanbe: er mar febr gesprächig und leutselig, und unterbielt fich oft mit feinen Sausleuten, namentlich por ber Zeit bes Schlafengebens. Sein humor war burchaus freundlich, fein Scherz fo gehalten, Daff die gartfühlendsten und ernftbafteften Manner fich baran ergögten. \*\*\*

Wenn feinen Sausleuten Widerwartigfeiten ober Rrantheiten zuftiegen, ermangelte er nicht, fie zu tröften und zu ermabnen, bie Widrigfeiten

<sup>\*</sup> Lutas, bei Bendenreich S. 67. Auch Brief 1 lobt Oldenburg die "feinen Sitten" (morum elegantia) Spinoza's.

<sup>\*\*</sup> Quasi in museo suo sepultus, fagt Kortholt a. a. D.

<sup>\*\*\*</sup> Lufas, bei Bendenreich S. 75.

## LXXXIV

Seine Rleibung war "ganz einfach gerlich." Einst besuchte ihn ein höcht a sehener Staatbrath,\* er traf ihn in einem elichen Hausrock, und nahm hievon Gelegen ihm diese Rleibung zu verweisen und ihm Unterflügung anzubieten. Sp. lehnte es ab den Worten: es ist unvernünstig, ein kosts Gewand um ein geringes Ding zu legen.

Dabei war er aber sauberlich und eral seinem Anzuge: "Nicht unordentliche und r lässige Haltung," pflegte er zu sagen, es, was uns zu weisen Männern macht, mehr ist sene affektirte Nachlässigkeit das Kzeichen einer niederstehenden Seele, ber

fest bingu : "Er batte fleine fcmarge lebbafte M und febr angenehme Belichteguge von portugiefif Charafter. Leibnis, ber Gp. im Saag besuchte muthlich 1676 auf feiner Reife nach England), in feinem Otium Hannoveranum G. 221 Die gl Schilderung von dem "fameux Juif Spinoza." tholt ergablt, ber hauswirth Sp.'s h. van ber 6 habe auch beffen Portrat gemalt. Der ber Dai fchen Ausgabe beigegebene Rupferftich ift nach e auf der Bolfenbuttler Bibliothet befindlichen D malbe gefertigt, bas aus bem nachlaffe eines An damer Philologen angefauft wurde; der Rupfer icheint mir in der Behandlung manche nicht ent dende Buge erhalten zu baben. Das der porlie den Musgabe voranstebende Portrat ift nach bem 1 lichen hollandischen Rupferftiche vom Jahre gefertigt morden.

\* Wahrscheinlich Jan de Witt, dessen Name ( nicht durch Nennung compromittiren wollte, wi überhaupt höchst vorsichtig bei der Ermähnung Freunde Sp.'s ist und stete L. M. statt Lu

Meper fest.

Fischer imhembe mit dem Fischernetz auf der rechten Schulter, ganz so, wie das bekannte neapolitanische Rebellenhaupt Masaniello in der Geschichte geschildert und in den Bildern dargestellt wird. hiebei darf ich nicht unbemerkt lassen, daß herr van der Spyck, bei dem Spinoza die zu seinem Tode wohnte, mir versicherte, daß diese Zeichnung oder dieses Porträt ganz genau dem Spinoza ähnlich sehe, und daß er es gewiß von sich selbst genommen hat."\*

Spinoza war ganz mittellos und nährte sich hauptsächlich von Glasschleisen. Nach seines Basters Tode wollte man ihn — aus welchem Grunde ist umbekannt, vielleicht in Folge des Banns — von der Erbschaft ausschließen; Spinoza erhielt aber auf seine Klage den gerichtlichen Bescheid, daß die hinterlassenschaft zwischen ihm und seinen Schwestern getheilt werden musse; er stand hierauf von der Theilung ab, überließ Alles seinen Schwestern und nahm sich nichts als ein Bette, das, wie Coler berichtet, "in der That sehr gut war," nebst dem dazu gehörigen Vorhange.

Noch mehre Beispiele von seiner Uneigennützigkeit und Geringschätzung des Geldes sind und überliefert. "Simon de Bries wollte ihm einst ein Geschenk von 2000 Gulden machen; allein Spinoza lehnte dieses Anerdieten in Gegenwart seines Hauswirthes hösslich ab, unter

<sup>\*</sup> Es ift zu bedauern, daß Coler die Angabe der Abrigen Bilder für unnöthig erachtete, vielleicht ift aber vermittelft des angegebenen Kennzeichens das Alsbum noch irgendwo in Holland aufzufinden.

als eine Kügung und ein Schickal von Go gebulbig ju ertragen. Er ermunterte bie Rinbe in bie Rirche jum Gottesbienfte gu geben, un unterwies fie im Geborfam und in ber Folgfan feit gegen ihre Eltern. Benn feine Saustem aus ber Prebigt tamen, fragte er fie oft, we chen Rugen fie baraus gezogen und was fie 1 ibrer Erbauung behalten batten. Er fcas meinen Borganger, \* Dr. Corbes, febr boch al einen gelehrten natürlich guten Mann von be fpielswürdigem Leben, Spinoza lobte ihn o beghalb; er borte ibn felber einigemal predigt und pries feine verftanbige Beife, wie er b Schrift erflarte und gediegene Ruganwendunge baraus jog, und er ermabnte feine Sausleut nie bie Predigt eines fo tuchtigen Mannes ! verfaumen. Seine Sauswirthin fragte ibn ein Tages, ob es feine Unficht fen, bag man : ber Religion , ju ber fic fich befenne , felig we ben fonne; hierauf antwortete er : " Gure R ligion ift gut, 3hr habt nicht nöthig eine anbe au suchen noch zu zweifeln, bag 3hr felig fet werbet, fofern 3hr Guch nur ber Frommigfeit bi gebt und zugleich ein friedliches und rubiges lebt führt.""

Auch mit seiner Zeichnenkunft unterhielt fi Spinoza. Sowohl Kortholt als Coler habt sein hinterlaffenes Album gesehen, worin er b Porträts seiner Freunde und Bekannten gezeich net hatte. "Unter diesen Bilbern," sagt di lettere, "finde ich auf dem vierten Blatt eine

<sup>\*</sup> Coler, der lutherifche Prediger, fpricht hier.

Fischer imbembe mit dem Fischernet auf der rechten Schulter, ganz so, wie das bekannte meapolitanische Rebellenhaupt Masaniello in der Geschichte geschildert und in den Bildern dargestellt wird. Hiebei darf ich nicht unbemerkt lassen, daß herr van der Spyd, bei dem Spinoza die zu seinem Tode wohnte, mir versicherte, daß diese Zeichnung oder dieses Porträt ganz genau dem Spinoza ähnlich sehe, und daß er es gewiß von sich selbst genommen bat."\*

Spinoza war ganz mittellos und nährte sich hauptsächlich von Glasschleisen. Nach seines Bazters Tode wollte man ihn — aus welchem Grunde ist unbekannt, vielleicht in Folge des Banns — von der Erbschaft ausschließen; Spinoza erhielt aber auf seine Rlage den gerichtlichen Bescheid, daß die hinterlassenschaft zwischen ihm und seinen Schwestern getheilt werden musse; er stand hierzauf von der Theilung ab, überließ Alles seinen Schwestern und nahm sich nichts als ein Bette, das, wie Coler berichtet, "in der That sehr gut war," nebst dem dazu gehörigen Borhange.

Roch mehre Beispiele von seiner Uneigen= nütigkeit und Geringschätzung des Geldes sind uns überliefert. "Simon de Bries wollte ihm einst ein Geschenk von 2000 Gulden machen; allein Spinoza lehnte dieses Anerdieten in Ge= genwart seines Hauswirthes höslich ab, unter

<sup>\*</sup> Es ift zu bedauern, daß Coler die Angabe der Abrigen Bilber far unnotbig erachtete, vielleicht ift aber vermittelft des angegebenen Kennzeichens das Album noch irgendwo in Holland aufzufinden.

der Bemerkung, daß er es nicht nöthi ""Die Natur,"" sagte er, ""ist mit L aufrieden, und wenn sie es ift, bin ich es

Bu bieser Anekdote, die Coler und Luganz gleich berichten, fügt letterer noch andere hinzu: "Er war freigebig und bo Nothsalle seinen Freunden Geld mit ein nerosität, als ob er es im Ueberslusse Einst ersuhr er, daß ein Mann, der ihm schuldete, Bankrott gemacht habe; weit über seinen Berlust niedergeschlagen zu sey er lächelnd: ""Ich muß mich einschränken, Berlust wieder auszugleichen, um diesen zeitet er hinzu, "erwerbe ich mir Gleich

Selbst fein aufrichtigster Feind, & fagt: "er ftrebte burchaus nicht nach Gel

Lutas bemerkt richtig, daß diese Zi beshalb erwähnt zu werden verdienen, eigennüßigen Pfaffen, die gegen Spinoza zogen, zu widerlegen. Atheismus, E Ruhmsucht und niedrige Leidenschaften wallen Zeiten die heuchlerischen Borwürfe, Finsterlinge gegen die Manner des freien schleuberten, Spinoza selber sah sich gsich dagegen zu vertheibigen. \*

Bas bas Berhalten Spinoza's bei lerbietungen feiner Freunde, und nament

\* Brief 49 foreibt er: "Die Atheisten fi wohnlich übermäßig Ehrenstellen und Reichthü ich stets gering geschäft habe, wie Alle wij mich kennen." Man vergl. auch Brief 47, noza die bierauf bezüglichen Ansichten des The einandersett. e Bries betrifft, so war Spinoza gewiß über ene sublimirte Gitelfeit ber Gelbftlinge erhaben, enen "Geben beffer ift als Rehmen;" unter reien Menichen, zeigt Spinoza in feiner Etbif, ft bas fogenannte Danfbarfeiteverhaltnig fein iugerliches pflichtliches ale Bergeltung, fonbern in inneres, in ber bochften Ratur = und Ber= unftnothwendigfeit begründetes, freies. " Nur reie Menfchen find gegen einander bochft bantiar, weil nur freie Denichen einander bochft mislich find u. f. w. Bon Unfreien aber fucht ver freie Menich bie Erzeigung von Gefälligfeiten thaulehnen 2c." \* Deghalb mußte Spinoza bie Anerbietungen eines Blvenbergb u. A. von fich veisen, weil bie Unnahme Bervflichtungen aufrlegte, bie bem Wefen bes freien Menichen entgegen fteben; auf bie Anerbietungen feiner Freunde iber, bie fich ihm ale freie Denschen zeigten, zing er nicht ein, weil er zur Beit beren nicht eburfte.

Als Simon be Bries, ber unverheirathet war, ein Lebensenbe herannahen sah, wollte er Spisoza testamentarisch zu seinem Gesammterben insehen, dieser aber, ber es vernommen hatte, bewog seinen Freund, bessen zu Schiedam wohsenden Bruder nicht zu benachtheiligen, und ihm vas Erbe zuzuwenden; de Bries that es, und ügte seinem Testamente die Bedingung bei, daß ein Bruder an Spinoza eine lebenslängliche Pension abgeben musse. Als nun der zu Schiedam

<sup>\*</sup> Siehe Ethil Th. 4, Sas 70 nebft Beweis und Scholie, und Sas 71 nebft Beweis und Scholie.

wohnende de Bries Spinoza ein Jahrgelb x 500 fl. übermachen wollte, nahm es diefer man, sondern reduzirte es auf 300 fl., die er lange er lebte bezog.

Die Freunde. Briefmechfel.

Ein schöner Freundestreis, nah und fe batte sich um Spinoza gezogen, und so vielfa Feinde ihm auch sein Freimuth erwedt, er mu sich erhoben fühlen in der Liebe und Anhängli keit seiner Freunde, zu denen er die Besten seit zählte.

Die intellectuale Liebe zu Gott, die die ein ewige ift, \* diese intellectuale Liebe, die a ben ganzen Menschen fern von aller Verstand und Gemüthseinseitigkeit auffaßt, war der Leber kern Spinoza's, mit ihr umfaßte er die Mensch und nichts konnte ibn darin erschüttern.

In spezieller und persönlicher Beziehung sprisch Spinoza aus hieser ethischen Grundlage sein Wesens über die Freundschaft aus: "Ich p sönlich," schreibt er Bries 32, "stelle unter al Dingen, die nicht in meiner Macht sind, nich höher, als mit aufrichtigen Wahrheitsfren ben den Bund der Freundschaft zu schließt weil ich glaube, daß wir durchaus nichts in i Welt, was nicht in unserer Gewalt sieht, ruger lieben können, als Menschen dieser Urt, wees eben so unmöglich ist, die Liebe, b sie gegenseitig für einander hegen, au zulösen — da sie in der Liebe, die seh

<sup>\*</sup> Siehe Sag 33 und 34 ber Ethit, Thl. 5.

von ihnen zur Wahrheitserkenntniß hat, begründet ist — als es unmöglich ist, die einmal erfaßte Wahrheit an sich nicht festzuhalten. Diese Liebe ist überdies die höchste und angenehmste, die es in Dingen, die nicht in unserer Macht stehen, geben kann, da nichts als die Wahrheit die verschiedenen Sinnesweisen und Gemüther im Tiefsten zu verzeinen vermag."

Durch die Ungunst der Zeit, die ein ausgessprochenes Anschließen an Spinoza vielsach erschwerte, sind und nur wenige Namen seiner Freunde ausbewahrt, und selbst von diesen mußten manche durch Muthmaßungen ersorscht werden.

Ludwig Deper, Arzt zu Amfterdam, gehört au ben erften und treuften Freunden Spinoza's, wie er auch ben Brief an ihn (Brief 19) "amice singularis" überschreibt; auch ber Brief 62 amb einige barauf folgenden follen an &. Dever gerichtet feyn; Die inneren Begiebungen und bie Aufschrift "expertissime domine" mogen biese Bermuthung gewißermaßen beftätigen. Es fdwer, ein vollständiges Charafterbild Ludwig Mevers beraustellen, jumal ba ibn Coler u. Al. meift nur im Brofil, und awar nicht von ber matelloseften Seite, aufgenommen baben. feinem Berhaltniß zu Spinoza befundet er eine treue und warme Liebe; aus ber Vorrebe zu ben Pringipien läßt fich etwa eine gewiffe, febr vergeibliche bilettantische Gitelfeit und Die Luft, au

<sup>\*</sup> Man vergl. auch über die Anfrichtigfeit unter Freunden ben Solug bes 9. Briefes.

protegiren, entnehmen, wie fie bie Manner 1 porzugeweife fogenannten praftifchen Wiffenfc ten gerne gegen die Philosophen und spefulativ Beifter annehmen. Dieg ging bei Deper int auch aus feinem eifrigen Intereffe für Aufflary und Toleranz hervor, wodurch er einer ber wi famften Unbanger Jan be Bitt's war, ber bi Richtung in Solland wie in ben vereinigten Stagt repräsentirte. So wurde bie 1665 erschiene Schrift: Lucii Antistii Constantis de ju Ecclesiasticorum, bie im Beifte Jan be 28i und gegen bie Drangiften verfaft mar, que Spinoza und bann &. Deper zugefchrieben; bat fich aber berausgestellt, daß fie entweder la Court ober van der hoof zum Berfaffer b Im Rabr 1661 erschien: Philosophia sacr scripturae interpres, auch diese Schrift, bei Berfaffer Meyer war, wurde Anfangs Spine augeschrieben, und au biefer irrigen Deinung m viel beigetragen baben, bag fie fonderbarermei ale fie unterbrudt murbe, unter gleichem falfd Titel wie ber Tractat Spinoza's erschien: D nielis Heinsii operum historicorum colleci secunda (Lugd. Batav. 1673).

Nächst Ludwig Meyer gehörte heinrich Oldsburg zu ben langbewährtesten Freunden Spia za's, er war aus Bremen gebürtig, und als zu Cromwells Zeiten als Resident bes niedersässischen Kreises nach London ging, unterhielt inda ben lebhaftesten Briefwechsel mit ihr

<sup>\*</sup> Leider fehlen in diesem Briefwechfel feb' Briefe Spinoga's, vielleicht find fie noch in dem der Londoner Societat oder im Oxford aufzufin

in biefem sehen wir die anfänglichen häufigen höflichkeitsformeln nach und nach mit einem trausicheren Tone abwechseln. Olbenburg war seiner ganzen weltmännischen Richtung nach mehr den sos zenannten exacten Wissenschaften und der Zeitpolitik zugewendet, er gelangt nur schwer zum Berftändnis der spekulativen Weltanschauung Spinoza's.

Immer und immer bringt Oldenburg in Spis noza, baf er feine eigenen Schriften veröffent= liche, und ale biefe erschienen waren, benimmt er fic mit einer fleinlichen Furchtsamfeit, und will (Brief 19 u. a.) nicht wiffen laffen, bag Eremplare bavon an ibn abgeschickt wurden. Roch in ben letten Briefen balt er Spinoza ben biblifch= boamatischen Standpunkt entgegen; wir haben bier ein Beispiel, wie eine frube geschloffene Freundschaft erft fpater manche Divergenzen erfolieft, wie aber bie Treue nichts befto minder an dem geschlossenen Bunde festhält. Spinoza, ber auf eine minder biplomatische und offene Sprache gebrungen batte, fieht fich endlich veranlaft, genau und bestimmt feine Unfichten über bie evangelische Beschichte zc. barzulegen, und tros ber Meinungeverschiedenbeiten bleibt bie qe= genseitige Freundschaft aufrecht erhalten.

Oldenburg erward sich viele Verdienste um bie Mitbegründung der Londoner Afademie, von der aus sich eine neue Epoche der Naturwissenschaften datirt; wir sehen in dem Briefwechsel mit Spinoza noch den freien und nicht autorissirten Verein, der erst 1662 von König Karl II. bestätigt wurde.

Olbenburg ward Mitglieb ber Royal Society und später Sefretär berselben, in welcher Eigen schaft er später von 1674—77 die sogenannten Transactiones herausgab. Mit Versehung seine Namens (Grubendol) gab Olbenburg mehr Schriften heraus und übersehte Mehres ins Eng lische. Auch stand er mit den bedeutendsten Ge lehrten seiner Zeit, mit Newton, Leibnig 2c., bi Mitglieder der königlichen Societät waren, überbindung.

Oldenburg lebte im Jahr 1677 zu Oxford

und ftarb im August 1678 ju Garlion.

Auch mit dem bekannten Mathematiker und Erfinder der Pendeluhren, Christian Huygend stand Spinoza in perfonlicher Beziehung, wi sich aus dem Briefwechsel mit Oldenburg vielfall ergibt. \*

Eines jüngern Freundes Spinoza's, des Simm de Bries, wurde schon mehrfach erwähnt; er schein schon frühe einer tödtlichen Krankheit unterlege

au fepn.

Aus der Neberschrift der Briefe 44—48 3 3. hat man den Ramen Jarrig Jelles ermittelt der zu der unterdrückten Sekte der Mennontien gehörte; er hat auch ein Glaubensbekenntniß ir Form eines Briefes veröffentlicht.

Auch mit manchem geistesstarten Juden ftant Spinoza noch in freundschaftlicher Berbindung so namentlich mit dem mehrerwähnten Arzu

<sup>\*</sup> Es ist auch wahrscheinlich, daß der 71. Brie von hungens ift, da dieser 1676 in Paris war und ber Briefschreiber sich als Mathematiter bekundet.

Maak Orobio (Brief 49), ber aber auf seinem Standpunkte die Consequenzen ber Spinozistischen Denkweise nicht anerkennen konnte.

Auch sonft seben wir Svinoza in einem ausgebreiteten Briefmedfel theologifden, philosophis iden, mathematischen und naturwiffenschaftlichen Inhalte. Bei ber Diflichteit, bie es gur Beit batte, mit Spinoza in freundschaftlicher Beziehung au fteben, baben die Berausgeber meift bie Ramen ber Brieffdreiber weggelaffen. In biefem Briefwechsel bewundern wir unwillfürlich bie ftets gleichbleibende Bereitwilligfeit, mit ber Spinoza wiederholt auf Fragen und Einwurfe antwortet, fowie die Milbe und Freundlichfeit, mit ber er alles Entgegenstebende bebandelt. Auffallend ift letteres namentlich bei ben mit Brief 55 beginnenden Fragen eines ungenannten Freundes über bas Daseyn und bas Wefen ber Gespenfter ic. Spinoza antwortet zuerft mit ber feinen Wenbung, daß er nun auch erfahre, wie nicht wirtliche Dinge ihm in fo fern von Rugen feyn fonnten, daß seine Freunde badurch an ibn bachten, und er gebt bann mit unverbroffenem Sinne und fteter Gebuld auf bie Darlegung feiner Grunde.

Auch Leibnit wendete sich (Brief 53) über optische Angelegenheiten an Spinoza, und bieser antwortete ihm unumwunden und frei; der Briefs wechsel ward nicht fortgesett. \*

<sup>\*</sup> Es ift fehr zu bedauern, daß Leibnis nicht in ein bestimmteres wissenschaftliches oder perfonliches Berhältniß zu Spinoza trat. Außer vielen bereits betannten Urtheilen von Leibnis über Spinoza sindet

Gemuthebewegungen unterlagen, und nicht bie Rraft befägen uns felbft wieder aufgurichten."

Die Anhänger und Freunde Jan be Bitt waren nun allen Berfolgungen preisgegeben, auch Spinoza fah fich der einzigen Stuge be

raubt, bie ihm geblieben mar." \*

1

Der bereits oben erwähnte Obristlieutenam Stoupe schrieb an Spinoza, und ersuchte ihn im Namen bes Prinzen Conde, der sich Spinoza als Gönner erweisen wollte, nach Utrecht zu kommen; er überschickte ihm auch einen Freipas, und Spinoza, "der diese Einsadungen nicht um gehen konnte," reiste nach Utrecht. Conde wa aber mit Ludwig XIV. bereits den 18. Jul 1672 von Utrecht abgereist. \*\*

Luxembourg, ber zur Dedung ber eroberten Provinzen zurückgeblieben war, empfing Spinozimit ausnehmender Höflichkeit und vielen Gnaden bezeigungen. Conté ließ ihn bitten, seine Zurück kunft in Utrecht abzuwarten; — Stoupe nebl vielen anderen Oberoffizieren versicherten ihm daß der Prinz ihm wohlwolle, und daß er, wen er dem Könige von Frankreich eines seiner Wert widmen wolle, gewiß eine Pension von ihm er halten werde; Spinoza wies dieß höflich un entschieden ab, und reiste wieder nach dem Haazurück.

"Rach feiner Zuudfunft," fo ergahlt Colen "waren die Einwohner vom haag febr gege

28d. 2, S. 245.

<sup>\*</sup> Lufas, bei Sepbenreich S. 70. \*\* Siehe van Rampen : Gefchichte ber Dieberland

Staats wahrte, und eine lebenstängliche Ernennung des Prinzen Wilhelm zum Statthalter, verhinderte. Spinoza studirte nicht blos mit Jan de Witt Mathematif, sondern er griff auch, wie Lukas ausdrücklich erzählt, durch seinen Rath in die Regulirung der Staatsverhältnisse ein.

Um diese Zeit auch mochte Spinoza seinen "politischen Tractat" ausarbeiten. \* Obgleich die republikanisch aristokratische Verkassung, wie sie Jan de Witt zum Vorbilde hatte, hier mit einer gewissen Vorliebe ausgemalt ist, so wäre es doch ungerecht, hieraus einen unbedingten Schluß auf die politische Gesinnung ziehen zu wollen, da er seinem Plane nach die verschiedenen Regierungssformen in ihren Consequenzen darstellen wollte.

Spinoza, ber es erkannte, daß die Zeit gekommen war, da man die Regierungsformen auf
ihren rationellen wie auf ihren historischen Grund zurücksühren und von hier aus sicherer begründen mußte, hatte ein offenes Auge für alle Bewegungen ber Zeit wie der Bergangenheit, \*\*

träglich find.

<sup>\*</sup> Cap. 2, S. 1 spricht er von seinem theol. pol. Tractat und seiner Etbik, die Absaffung des Obigen kann also erst in diese Zeit fallen; ebenso ermähnt er E. 7, S. 26 und Cap. 8, S. 46 den theolog. polit. Tractat, indem er diesen erganzt. Auch sagen die Herausgeber in der Vorrede zu den Opera Posthuma: tractatum politicum auctor noster paulo ante obitum composuit.

<sup>\*\*</sup> Cap. 8, S. 3 fpricht er von den Republiken gu Benedig und Genua ic. S. 5 deff. Cap. fpricht er von den Gerechtsamen der Gilden in Deutschland und sagt fcon bier, daß die Freiheiten mit der Freiheit unvers

Abermals follte ein neues und unerwartetes Ereigniß Spinoza ploglich in eine anbere Spate

bes Lebens heben.

Rarl Ludwig, Kurfürst von ber Pfalz, ließ im Februar 1673 Spinoza die Professur der Philosphie an der Universität Heidelberg andieten. Abgesehen davon, daß Spinoza den Gemeinbegriffen und der Welt nach immer noch als Jude galt, ist es ein benkwürdiges Zeichen der Zeit, daß ein kleiner deutscher Fürst den von allen Seiten versehmten Philosophen zum

Lehrer der Jugend berief.

Chevreau, ein geborner Englander, ber als freier Gelehrter, Aefthetifer und Poet viel auf Reisen und an Sofen verweilte, hielt fich auch um biefe Beit am furpfalgifchen Sofe auf, mo er in großem Unsehen ftand, er erzählt: " "Als ich am furpfalgischen Sofe war, fprach ich febr vortheilhaft von Spinoza, obgleich ich biefen protestantischen Juden (Juif Protestant) nur aus dem erften und zweiten Theile ber Dringipien ber cartesischen Philosophie fannte. 1663 bei 3. R. erschienen waren. Der Rurfürft befag biefes Buch, und nachdem er einige Ropitel barin gelefen, befchloß er, ben Berfaffer nach Beidelberg auf den Lehrftuhl der Philosophie gu berufen, unter ber Bebingung, bag er nicht boamatifire. Der Professor ber Theologie, Fabrigius, erhielt Befehl an ibn gu fcreiben, und obgleich er nicht in febr gunftigen Berbaltniffen war, ichlug er boch biefes ehrenhafte Umt qus.

<sup>\*</sup> Chevreana Bb. II. 6. 90 ff.

fein Baterland leicht erkennen. Der Umschwung ber Berhaltniffe ließ es nicht hiezu fommen.

Ludwig XIV. siel mit seinen bekannten tumultuarischen Uebergriffen, ohne auch nur einen bestimmten Grund anzugeben, im Ansange des Jahres
1672 in den Niederlanden ein; es gelang ihm
bald, oder vielmehr es gelang Türenne und Conté,
mehre Provinzen an sich zu reisen, und in Iltrecht
bas Hauptquartier auszuschlagen. Die Niederlande waren in Parteien zerrissen, Jan de Witt
und die republikanische Partei auf der einen, und
die Anhänger des Prinzen von Oranien auf der
andern Seite. Das Bolk, von den Drangsalen
des Krieges bedrängt, von der oranischen Partei
mit dem falschen Gerüchte erfüllt, Jan de Witt
und seine Anhänger wären "lieder französsisch als
prinzlich," kehrte seine ganze Wuth gegen Jan
de Witt und beging an ihm und seinem Bruder
jenen gräuelvollen Mord, der noch heute eines
jeden Menschen Herz mit Schauber erfüllt.

Bie mochte er erft die Seele Spinoga's durchmublen, der es mit erlebte, wie ein entwürdigtes Bolf den Freund der Freiheit und seinen Freund

zerfleischte.

Bobl mogen wir Lufas Glauben ichenfen, wenn er uns berichtet, bag biefe Grauelthat

Spinoza Thranen auspreßte.

"Bald aber," so erzählt Lufas ferner, "fand er seine Faffung wieder, und als ihm ein Freund sein Entsesen über dieses schauderhafte Ereigniß außerte, sagte er: Bas nunte uns die Beiseheit, wenn wir gleich dem großen hausen ben

Gemuthebewegungen unterlägen, und nicht bie Rraft befäßen uns felbft wieder aufzurichten."

Die Anhänger und Freunde Jan de Witts waren nun allen Berfolgungen preisgegeben, , auch Spinoza fab sich der einzigen Stütze be-

raubt, die ihm geblieben mar." \*

Der bereits oben erwähnte Obristlieutenant Stoupe schrieb an Spinoza, und ersuchte ihn im Namen bes Prinzen Condé, der sich Spinoza als Gönner erweisen wollte, nach Utrecht zu kommen; er überschickte ihm auch einen Freipas, und Spinoza, "der diese Einladungen nicht umzgehen konnte," reiste nach Utrecht. Condé war aber mit Ludwig XIV. bereits den 18. Juli 1672 von Utrecht abgereist. \*\*

Luxembourg, ber zur Deckung ber eroberten Provinzen zurückgeblieben war, empfing Spinoza mit ausnehmender Söflichkeit und vielen Gnadenbezeigungen. Conté ließ ihn bitten, seine Zurückfunft in Utrecht abzuwarten; — Stoupe nebk vielen anderen Oberoffizieren versicherten ihm, daß der Prinz ihm wohlwolle, und daß er, wem er dem Könige von Frankreich eines seiner Werke widmen wolle, gewiß eine Pension von ihm erhalten werde; Spinoza wies dieß höflich und entschieden ab, und reiste wieder nach dem Haag zurück.

"Rach seiner Zuudfunft," so erzählt Coler "waren die Einwohner vom haag fehr gegel

<sup>\*</sup> Lufas, bei Benbenreich G. 70.

<sup>\*\*</sup> Siehe van Rampen : Geschichte ber Rieber 28b. 2, G. 245.

ibn in Aufregung, fie hielten ibn für einen Spionen und fagten fich fcon leife, daß man fich von einem fo gefährlichen Menfchen befreien muffe, ber obne 3weifel in einem fo offenbaren Berhaltniß zum Beinde Staatsangelegenheiten perhandle. Der hauswirth Spinoga's, bierüber befturat, befürchtete mit Recht, bag ber Vöbel fein Saus mit Bewalt fturmen und plunbern mochte, aber Spinoza berubiate und troftete ibn fo viel als möglich: "Fürchten Gie meinet= halben nichts," fagte er, "es ift mir leicht, mich zu rechtfertigen, leute genug und von ben erften bes ganbes miffen wohl, was mich bewog, biefe Reife zu machen. Dem fep aber wie ibm wolle, fobald bas Bolf ben geringften garm vor 3brem Saufe macht, fo werbe ich hinaus und geradezu zu ihnen tre= ten, und follten fie auch ebenfo mit mir verfahren, wie mit ben ungludliden be Bitte. 3d bin ein guter Republifaner und beabsichtige nie etwas Anderes, ale ben Rubm und bas Seil bes Staates."

Berufung nach heibelberg. Berfuchte herausgabe ber Ethif. Tob.

In filler Abgeschiedenheit sette Spinoza sein Denkerleben fort, die Stürme des Tage konnsten seinen in der Erkenntniß feftgewurzelten Chasrafter und sein Ziel nicht verrücken, das als das Ewige und Unwandelbare fesistand.

Abermals sollte ein neues und unerwartetes Ereigniß Spinoza plöglich in eine andere Spähre

des Lebens heben.

Rarl Eudwig, Kurfürst von ber Pfalz, ließ im Februar 1673 Spinoza die Professur ber Philosphie an der Universität heidelberg andieten. Abgesehen davon, daß Spinoza den Gemeinbegriffen und der Welt nach immer noch als Jude galt, ist es ein denkwürdiges Zeichen der Zeit, daß ein kleiner deutscher Fürst den von allen Seiten versehmten Philosophen zum Lehrer der Jugend berief.

Chevreau, ein geborner Englander, ber als freier Gelehrter, Aefthetifer und Poet viel auf Reisen und an Sofen verweilte, bielt fich auch um biefe Beit am furpfalgischen Bofe auf, wo er in großem Unseben fand, er erzählt: \* " 216 ich am furpfälzischen Sofe war, fprach ich febr vortheilhaft von Spinoza, obgleich ich biefen protestantischen Juden (Juif Protestant) nur aus dem erften und zweiten Theile ber Pringivien ber cartesischen Philosophie fannte, bie 1663 bei 3. R. erschienen waren. Der Rurfurk befag biefes Bud, und nachdem er einige Rapitel barin gelefen, befchloß er, ben Berfaffer nach Seidelberg auf den Lebrstuhl der Philosophie zu berufen, unter ber Bedingung, bag er nicht bogmatifire. Der Professor ber Theologie, Kabrigius, erhielt Befehl an ihn gu fcreiben, und obaleich er nicht in febr gunftigen Berhaltniffen war, schlug er boch biefes ehrenhafte Umt que.

<sup>\*</sup> Chevreana Bb. II. S. 90 ff.

Man forschte nach ben Ursachen bieser Ablehnung, und nach Briefen, die ich aus dem Haag und aus Amsterdam erhalten, muthmaße ich, daß die Bedingung, nicht zu dogmatistren, ihn

furchtsam gemacht batte."

Es ift indes fast als entschieden anzunehmen, daß der Kurfürst den politisch theologischen Traftat Spinoza's kannte, da dieser schon 1670 ersschienen war, auch konnte eigentlich nur dieser die Rlausel des Berusungsschreibens veranlassen, daß man Spinoza vertraue, "er werde die Freisbeit zu philosophiren nicht zum Umflurze der öffentlich sessiehen Religion misbrauchen."

Spinoza lehnte das Anerbieten ab, indem er offen erklärte: "Beil ich nie Willens war, öffentlich zu lehren, so konnte ich mich nicht dazu bestimmen, diese höchst ehrenvolle Gelegenheit zu ergreifen, obgleich ich die Sache lange bei mir überdacht habe. Erftlich bedenke ich, daß ich von der Fortbildung der Phislosophie zurücktrete, wenn ich dem Unsterrichte der Jugend obliege; sodann bedenke ich, daß ich nicht weiß, innershalb welcher Grenzen zene Kreiheit zu philosophiren gehalten werden müsse, damit ich nicht die öffentlich feststes hende Religion umzustürzen scheine."

Mit einer Aufrichtigkeit und Offenheit, wie fie leider felbst bei den Mannern des freien Denkens felten ift, lehnte hier Spinoza bas an-

gebotene Lebramt ab.

Spinoza fonnte und wollte feine Schule ober

Sekte im herkömmlichen Sinne bilben, nur bit vereinzelten Wahrheiten werden zu Dogmen und Normen der Sekten, die Wahrheit an sich nie, sie beruht nicht in einem Dogma, sie beruht it der Erkenntniß, in dem Geiste, der frei geworden durch die Erkenntiß seiner ewigen und noth wendigen Gesetz; sie ist die Erhebung aus den Erdlichen in das Unendliche, die nicht als Dogmegelehrt und empfangen, sondern nur als Erkenntniß und That errungen werden kann.

In heiliger Stille zog Spinoza die Linien eines Weltlebens, das erst ein Jahrbundert spä ter, nach der kantische kritischen Philosophie und der französichen Nevolution ins unmittelbare Da

feyn treten follte.

Im Sommer 1675 machte Spinoza nod einen Berfuch, feine langft vollenbete Ethit ber auszugeben. "Ich war nach Umfterbam gereist, schreibt er Brief 19 an Olbenburg, "mit bet Borfage, bas Buch, von bem ich Ihnen gefchrie ben, bem Drude ju übergeben. Babrend ich nun bamit umgebe, wird überall ein Gerud ausgesprengt, daß fich ein Buch von mir ibe Bott unter ber Preffe befinde, worin ich au zei gen fuche, bag es feinen Gott gebe; biefes Ge rucht wurde von ben Meiften als mabr ange nommen. Einige Theologen (bie wohl bie Urbebe biefes Gerüchtes) nabmen bievon Belegenbei bei bem Bringen und ben Beneralftagten ein Unflage gegen mich zu ftellen; außerbem unte liegen es auch die bornirten Cartefianer nich - weil man glaubte, baf fie meiner Much

huldigten, um biesen Berbacht von sich zu entsernen — überall meine Ansichten und Schristen zu verwünschen, und sie fahren auch jest noch barin sort. Da ich bieß von glaubwürdigen Männern vernahm, die mir zugleich versicherten, baß die Theologen mir überall nachstellen, so beschloß ich die vorbereitete Herausgabe zu versschieben, bis ich sehe, wie die Sache ausginge, und nahm mir vor, Sie davon zu benachrichtigen, was ich dann zu thun beabsichtige. Da die Sache aber täglich eine schlimmere Wendung zu nehmen scheint, so bin ich auch ungewiß, was ich thun soll."

Die Berausgabe ber Ethif unterblieb.

Auch war Spinoza gesonnen, wie sich ebensfalls aus dem Briefwechsel mit Oldenburg, nasmentlich Brief 19, ergibt, eine neue mit Zusägen und Berichtigungen vermehrte Ausgabe des theolosgisch-politischen Tractats zu veranstalten.

Much biefe Musgabe unterblieb.

Spinoza hatte eine sehr schwache Constitution, schon seit vielen Jahren litt er an der Auszehrung, und nur seiner strengen und genauen Diat gelang es, sein Leben so lange zu fristen und sich stets frisch und geisteskräftig zu erhalten.

\* In der neueren Beit sind handschriftliche Bemerkungen Sp.'s zum Traktat herausgegeben worden:
1) von Eh. de Murr: Annotationes Ben. de Sp. in
tractatum th. pol. (Hagaecom. 1802). 2) B. Spinoza's
Nandglossen zu seinem tr. th. pol. aus einer in Königsberg befindlichen Handschrift bekannt gemacht von
Dorow (Berlin 1835). Aus dem hiebei besindlichen
Facssmile ist das der vorliegenden Ausgabe entnommen.

Im Anfange bes Winters 1674 (Brief 62) fdreibt Spinoza, bag er "nicht ganz gefund" fen, fein forperlicher Buftand icheint fich alfo icon pon biefer Beit an verschlimmert zu baben; babei war er aber nichts besto minder immer geiftig thatig, wie wir noch aus bem 72. Briefe vom 15. Juli 1676 erfeben, fein Beift mar unablaffia auf bie bochften Aufgaben menschlichen Dentens gerichtet, und er verspricht seinem nicht genannten Freunde "wenn bas leben noch ausreicht" fich mit ibm flarer barüber zu verftanbigen ; er erfundigt fich in biefem Briefe auch noch nach einer Begenschrift bes befannten Thes logen Surt, die gegen ibn erschienen fevn foll, und nach ben neuesten Entbedungen in ber Dptif. So ftand fein Denken und Korfchen noch nach allen Seiten bin in feiner Bollfraft.

Derfelbe Gleichmuth, ber bas gange Leben Spinoza's verflarte, verflarte auch feinen Tob.

"Beder sein Wirth," erzählt Coler, "noch die übrigen Sausleute glaubten, daß sein Ende so nahe sey; sie dachten sogar noch kurz vor seinem Tode nicht daran. Denn am 20. Febr. 1677,\* ber damals auf Samstag vor Fasten siel, gingen seine Hauswirthe zur Kirche, um die Borbereitungspredigt zur Empfangung des Abendmahles zu hören. Als van der Syd ungefähr um vier Uhr nach hause kam, kam Spinoza zu ihm herab, sprach lange mit ihm, und namenlich über das, was der Pfarrer gepredigt hatte,

<sup>\*</sup> So fagt Boullainvilliers mit Recht, ftatt wie es im Terte bei Coler heißt: am 22. Febr.

nd nachbem er eine Pfeife Tabaf geraucht, egab er fich wieber auf fein Zimmer, bas nach er Strafe ju ging, und legte fich ju Bette. sonntag frub vor ber Rirche fam er abermals s feinem Birthe berab und unterhielt fich mit m und beffen Krau; er batte nach Amfterbam efdricben und ben Urgt Ludwig Meyer fommen affen. Diefer ließ nun von ben Sausleuten inen alten Sahn faufen, und ließ ihn fogleich ochen, damit Spinoza bes Mittage die Brube avon genieße; bieg that auch Spinoza, und f noch bavon mit guten Appetit, als feine auswirthe aus ber Rirche heimgekommen maren. tachmittage blieb ber Argt Ludwig Mever allein ei Spinoza; die Sausleute waren wieder zur tirche gegangen, und ale fie nach Saufe famen. rfubren sie mit Erstaunen, daß Spinoza um rei Ubr gestorben fev.

Er ftarb am 21. Februar 1677, in inem Alter von 44 Jahren, 2 Monaten und

!7 Tagen.

Den 25. Februar wurde die Leiche Spinoa's zur Erde bestattet, von vielen Bornehmen, o wie auch von sechs Wagen begleitet. Bei er Wiederkunft von der Beerdigung, die in er neuen Kirche auf dem Spup\* geschah, wurden ie besondern Freunde oder Nachbarn nach der andessitte im Hause des Verstorbenen mit einien Flaschen Wein bewirthet."

<sup>\*</sup> An die Freunde der Philosophie und der Gebichte im haag ergeht der Aufruf, das Grab Spioza's aus feiner Duntelheit und Bergeffenheit herorziehen.

hinterlaffenschaft. Opera Posthuma. Innerer 31 menhang der Sp. Schriften. Die Ertreme. Ein der Berständigung.

Rebekka von Spinoza und Daniel Care ber Sohn Miriam von Spinoza, traten Erben auf,\* fie wollten aber den Nachlaß nich allen darauf haftenden Berbindlichkeiten antr und begaben sich sonach ihres Erbschaftere

De Bries aus Schiedam bezahlte die kl Rückfande Spinoza's, die indest aus dem maligen Erlös bei der Versteigerung leicht gi werden konnten, und wobei noch ein ziem Ueberschuß blieb. \*\*

\* In dem letten Cap. der Biographie (it Paulus'ichen Ausgabe S. 664) erwahnt Coler der Schwester Rebetta und im ersten Cap. (bei lub S. 594) blos des Daniel Carceris; es ergil also, was auch an sich wahrscheinlich, daß beit Erben ausgetreten waren.

\*\* Bur Bervollfandigung der genauen An über den Saushalt Spinoza's fiebe bier auch de Coler mitgetheilte aftenmäßige Auszug aus dem fleigerungsinventar: Nebst einigen Buchern, Riftichen, geschliffenen Glasern und den zu deren fertigung nöthigen Sandwertszeugen wurde verftei

|      | Camitor: Mauret | ue        | vjt  | 270  | 16 | jut  | 21   | ր.   | 14 (  | = |
|------|-----------------|-----------|------|------|----|------|------|------|-------|---|
| 1    | anderer grauer  | M         | int  | eľ   |    | •    | 12   | ,,   | 14    |   |
| 4    | Leintucher      |           |      |      |    |      | •    | ,,   | 8     |   |
|      | Hemden          |           |      |      |    |      | 9    |      | 6     |   |
| 1    | Unterbett und 1 | Ki        | ffer | n    |    |      | 5    |      | _     |   |
| 19   | 9 halofrausen . | •         |      | •    |    |      | 1    |      | 11    |   |
| 5    | Cadtuder        |           |      |      | •  | •    |      | ,,   | 2     |   |
| 2    | rothe Borgange, | ein       | ie a | efte | ממ | te   |      | "    | _     |   |
|      | Dede und ein fl |           |      |      |    |      | 6    |      | _     |   |
| 2    | filberne Ednall |           |      |      |    |      | 2    | ~    | _     |   |
|      | Totalsumme b    |           |      |      |    |      | ożas | Er   | petza | u |
| Abai | ig der Gebühre  | <b>10</b> | ۲C.  | 39   | Ö  | ñ. 3 | 4    | ėse. | ber.  | _ |
|      |                 |           |      |      |    |      |      |      |       |   |

Spinoza hatte seinen Sauswirth van ber Spyd beauftragt, gleich nach seinem Tobe seinen Pult sammt ben barin verschlossenen Briefen und Schriften an seinen Berleger und Freund Johann Riewerts nach Amsterdam zu schiden; van ber

Spyd vollzog biefen Auftrag punftlich.

Roch in bem Todesjahre Spinoga's, 1677, erschienen seine hinterlassenen Schriften. \* Die Berfügung Spinoga's, seinen Ramen nicht auf bem Titel zu nennen, wurde insoweit befolgt, daß nur die Anfangsbuchstaben B. b. S. beseichnet waren. Jarrig Jelles und Ludwig Meyer sind die bekannten Herausgeber; ersterer schrieb die Borrede und letzterer übersette sie ins Lasteinische; sie enthält hauptsächlich Nechtsertigungen der Lehre Spinoga's vom biblisch-religiösen Standpunkte aus und einige dürftige biographische Notizen.

\* In bemfelben Jahre ericbien auch eine bollanbifche Ueberfebung bavon : "De Nagelate Schriften van B. d. S. Als Zedekunst, Stantkunde etc. Uit verscheide Tale en de Nederlandsche gebragt." Aus Dem lettern Bufat "L'it verscheide Tale" hat man folgern wollen, daß bie Etbil urfprunglich in einer andern als der lateinifchen Sprache gefchrieben mar; Dief ift aber burdaus unmabrideinlich, ber Bufas bezieht fic wohl nur auf die Briefe, die in verfchiebenen Spracen gefdrieben maren. - And einem ber Heberfegnng beigefügten Gedichtden, vermuthet man, Das D. C. Sooft, Droft von Muiden, ale Geichichtforeiber und Dichter befannt, ber Berfuffer ber Ueberfebung fep, und es ift bemerfendwerth, bag von feinem Berbote berfelben berichtet mirb; Diefes galt immer bauptfaclic bem theol. pol. Tractat und feinem oppofitionellen, unmittelbar in das Leben eingreifenben Charafter.

Die Opera Posthuma enthalten: Die ben politischen Tractat, die Abhandlung ül Ausbildung der Erkenntniß, den Briefwechs das Fragment einer hebräischen Gramm Leider haben die Herausgeber bei dem wechsel, durch die Rücksicht auf die Zeit gen nicht nur die Namen vieler Correspondenter gelassen, sondern auch sonst mit nicht sehr rischem Takte viele Personal- und Zeitbeziel gestrichen, sa bei den Briefen Spinoza's, meist sogar das Datum weggelassen. \*\*

Die herausgeber berichten auch, bag C einen tractatum de Iride (über Opti Karbenlehre) verfaßt habe, ber, "wenn

\* Lestere wurde der vorliegenden Ausgab einverleibt, theils um dieselbe nicht allzu sehr größern, theils weil sie nur ein ganz speciell teresse für sich hat. Schon im theol. pol. S Cap. 7, S. 223 ff., spricht Spinoza, wie nu die Grammatit die unbefangene und sinngetren saffung der Bibel möglich sey; er weist dara wie schwer eine Grammatit aus der Bibel, t einen Theil des hebräischen Sprachschaßes enthälizustellen sey; diese Auffassung der hebr. Sprac eines lebendigen über den diblischen Coder hit henden Organismus, wurde erst später wieder nommen und weiter ausgeführt durch das S der orientalischen Sprachen und der Idiome.

\*\* Der Brieswechsel ist überhaupt sehr versch

\*\* Der Briefwechfel ist überhaupt sehr verst und mangelhaft, so fehlt zwischen Brief 17 eine ganze Reihe, vor Brief 29 ebenfalls zwa. m. Bon manchen genannten Correspondent deren Lebensverbaltniffe bis jest noch nicht eri so von Peter Balling (Brief 30), von J. (Brief 43), von Albert Burgh (Brief 73).

nicht, wie wahrscheinlich ift, verbrannt hat," irgendwo verborgen ist. Auch hatte Spinoza vor, ein Lehrbuch der Algebra zu verfassen; eine hollansbische Uebersetzung der Bibel, von der er die fünf Bücher Moses vollendet hatte, soll er kurz vor seinem Tode verbrannt haben. Auch noch einzzelne Punkte der Naturphilosopie war Spinoza anszuarbeiten gesonnen, wie man aus Brief 64 entnimmt.

Es ift nicht ein unhistorisches und beliebiges Schematistren, wenn man die Lehre Spinoza's als die Grundlage bes modernen Weltlebens erstennt; \*\* ift auch die mit ihr beginnende Epoche

\* Paulus erwähnt (Sp. opera Tom. II. praef. pag. XV.) nach Mplius Bibliotheca anonymorum, daß Spinoza ein caput de Diabolo (über den Teufel) gesichen habe, das noch handschriftlich vorhanden sep. Wir wiederholen auch hier den Bunsch, daß es ein

niederlandischer Gelehrter herausgeben moge.

\*\* "Die sich immer mehr realisirende Spinoza'sche Ibee ber absoluten Einheit alles Lebens ist die Britte Macht, welche den Kampf des Staates und der Kirche, der Endlichfeit und der Emigeit u. s. ausgleicht und zu Ende führt. Diese Idee der absoluten Einheit ist ein Produtt der heiligen Geschichte; sie ist mitten aus dem zerfallenen heiligen römischen Reiche heraus, am Schlusse des dreißigsährigen Krieges, wie die Idee der christichen Kirche aus dem zerfallenen beigigen jüdischen Staate und am Schlusse des selben zum Worschein gekommen." Die europäische Kriarchie (Leipzig 1841) S. 113.

burch bie Frivolität eines ganzen nachfolgenbn Jahrhunderts wenig berührt werben konnte, bit es sich aus bem Kritizismus heraus ber heilign Erkenntniß zuwendete, die mit Spinoza be

gonnen.

In ber vorliegenben Darftellung gebot be biftorische Rudsicht nur biesenigen Schicksele ber Lehre Spinoza's aufzuzeigen, die fich während ber Lebzeiten des Autors ergaben; mit Ueber gehung des dazwischen liegenden Zeitraumes mögn bier noch einige Andeutungen ihre Stelle sinden

die fich auf unfere Wegenwart beziehen.

Der Pantheismus erhob fich weltgeschichtlich als die Einbeit ber jubifch schriftlichen und ba beibnischen Weltanschauung. In ber jubifch-drif lichen Weltanschauung war die Ibee ber ftrengen Einheit festgehalten; bas Einzelne, Befonbere, ftanb barin als unberechtigt, ungottlich, Ratur und Geschichte, die Welt überhaupt, ift bierin nicht Gott und somit unbeilig, nur als Offenbarungs form ber Gottbeit erbalt fie eine Beiliaum nicht an fich und unmittelbar, fonbern nur it ihrer ftrengen und fteten Beziehung gur Gottbeit (Monotheismus); in ber heibnischen Beltan-ichauung war bie 3bee ber Bielheit feftgehalten, bas Einzelne, Besondere, war bas Gottliche, Gott nur Ratur und Geschichte in ibren Ginzel erscheinungen, die 3dee der Ginbeit ging in bie ber Bielheit, in bie Berechtigung bes Gingelnen, Befondern als Göttlichen auf (Polvtheismus). Weltgeschichtlich praftisch hatten sich biefe Gim feitigfeiten ausgebilbet, ber Pantheismus, ober

threr ewigen inneren Gefete, in beren Erfüllung allein bie wahre Freibeit bestebt.

In ber Abhandlung "über bie Ausbilsbung ber Erkenntniß," die Spinoza alsbald nach bem Tractat begann, zeigte er den Weg und die Methode, wie der Menschengeist, frei von allen Autoritäten und herkömmlichen Traditionen, rein auf sich gestellt, zu dem spestulativen Bewußtseyn gelange. Diese Darstellung der genetischen Entwicklung des freien Menschen

ift leiber unvollendet geblieben.

Das Bild bes freien Menichen, ber in ber Spufulation fich feine Beltanschauung und feine Lebenserkenninif aus ben emigen Gefegen ber Bernunft icopft, fand ale lebendiger, fertiger Drganismus por bem Geifte Spinoza's; Die Ethit ift seine allseitige Spiegelung. - Die Mufgabe, bem von Autoritaten zc. befreiten felbftfanbigen Menschengeifte feine ewigen Gefete und eben bamit feine Freibeit zum Bewufitfenn gu fibren, ift in ber Ethit gelost, fast in ju bogmotischer Beise, und barum konnte und mußte auch Spinoza bie analytisch = mathematische De= thobe, die auch im Gebrauche ber Zeit mar, ba= für beibebalten, mabrent er in ber Abbanblung "über die Ausbildung ber Erfenntnig," bie bia= lektische gewählt batte. Wer nicht als freier Menich, aus bem Rritizismus und bem Stepti= aismus des Berftandes berausgetreten, die abfo-Inte Menschenibee in fich tragt, wird von bem Bottesbewuftfeyn in ber Etbif nicht burchgebrungen werben, und bas lebendige Berftandnif feiner eigenften und innerften Natur, wie ber Welt um

ibn ber, nicht barin finden. \*

Die Ethik ist das Sittenbuch des modernen Menschen, wie er frei, selbstskändig und bewußt, in der Bernunsterkenntniß gehalten ist; sie ist die innere Dogmatik der neuen Weltgeschichte. Wie der Tractat vorzugsweise kritisch rationalistisch, so ist die Ethik positiv spekulativ; nur selten tritt eine kritische Bezugnahme auf vorbergegangene Disciplinen und Weltbetrachtungen darin hervor, die historischen Boraussenungen traten in den hintergrund, der freie Menschengesk

<sup>\*</sup> In anderer Begiebung ift bieß in dem angeführten Berte: "Die europäische Triardie" ausgesprochen 6. 147. "In fich felbft abgefchloffen und fertig batte Spinoza tein einseitiges Streben; das Begenmartige in feiner Totalität auffaffend, ftand er ba am Solufe einer bewegten Beit, am Unfange einer neuen. - Die Idee der abfoluten Ginbeit wurde am Anfance unferer Beit von Spinoza gedacht, und er bat fie fo naiv ausgesprochen, ohne weiter auf bie bod wichtigen Folgen aufmertfam gu machen, welche aus ibr der Butunft bes focialen Lebens ermachfen, baf man annehmen muß, er habe jene Folgen, ju me er ben Grund gelegt hat, felbft noch nicht getannt. In der That hat unferer Ansicht nach der Begrander Der Neugeit von ihrer Bermirflichung nichts gewußt, wie denn überhaupt jeder Grund eines Dinges, bes Ding an fich aber noch nicht für fich ift. Der Grund ift das um feinen reichen Inbalt unbefummerte MIL meine, das fomobl ein Gollen, ein Ideal, eine Intun ale ein Dafenn, eine Realitat, eine Bergangent enthält. Go Spinoza, der in feiner Ethit eben fo fe Babrbeit ale Birtlichteit barftellt, - bas Allgemein was Alles, aber eben barum noch nichts Bestimm entbált."

n feiner reinen Naturfülle offenbarte feine Macht mb Thatigkeit und bie ihnen zu Grunde liegen=

en Befete.

Der freie Menschengeist bleibt aber nicht ber illein auf sich gestellte, als bloges Naturproutt; seine bestimmtere Entfaltung offenbart sich m socialen Leben, im Staate und beffen Getaltung. \*

Spinoza schrieb seinen "politischen Tracat," worin der von äußeren Autoritäten befreite Rensch, der den Schwerpunkt seines Daseyns in em Gottesbewußtseyn in ihm, in den ewigen Besegen seiner Natur gefunden, sest wieder der Lutorität des Gesammiwillens anheimgegeben vird. Mitten in der Darstellung der Consequenzen iner Demokratie ward der heilige Geist Spiwza's wieder ausgenommen in den Allgeist.

Ift es vielleicht von Borbebeutung, baß bie eine Geschichte sich bie Formen für bas bemosratische Weltleben aus eigenem Kampf und Sieg spalten soll, baß es bem höchften Berfündiger es neuen Geiftes nicht vergönnt war, ihre Linien orber zu zeichnen ? —

Die Spinoza'sche Philosophie hat im Verlaufe er Zeit die manchfachsten Deutungen und Schickale erfahren. Von hoher Bedeutung wäre eine Beschichte des Spinozismus, namentlich in Deutschand, bessen tiese Religiosität und sittlicher Ernst

<sup>\*</sup> Man febe bieruber Cthit Th. 4, S. 73 ff.

fich vor biefem falfden, ja gottesläfterlichen Spruch, ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gefagt zu haben. Rur wenier Menichen gibt es, Die folde unertragliche Empin bung porausabnen, und, um allen partieller Refianationen auszuweichen, fich ein für allemel im Gangen refigniren. (!) Diefe überzeugen fi von bem Ewigen, Nothwendigen, Gefenlichen und fuchen fich folche Begriffe gu bilben , welche unverwüftlich finb, ja burch bie Betrachtung bes Berganglichen nicht aufgehoben, fonbern vielmet bestätigt werben. Beil aber hierin wirklich etwas llebermenschliches liegt, fo werden folche Der fonen gewöhnlich für Unmenfchen gebalten. für gott = und weltlofe; ja man weiß nicht, wa man ihnen alles für Borner und Rlauen anbid ten foll? - Mein Butrauen auf Spinoza rubte auf ber friedlichen Wirfung, Die er in mir ber porbracte 2c."

Goethe gesteht selber, daß er sich nicht "buch stäblich" zu den Schriften Spinoza's bekennen möge, da "keiner bei denselben Borten dasselbe, was der Andere, denkt; " er führt dann weiter aus, wie er "auf eigene Weise" von dieset Weltanschauung aus dahin gelangte, das ihm "innewohnende dichterische Talent ganz als Rotur zu betrachten," und an dieses lettere knüpfen wir unser Urtheil, daß Goethe, so viel Wahres und Tieses er auch hier darlegt, doch Spinoza und einseitig begriffen und deßhalb wie bei sebest einseitigen Verständniß auch hier ein Misser ständniß obwaltete. Wir haben hier ein conkretes

Beispiel, wie die Idee ber Nothwendigkeit und Allgemeinbeit einseitig aufgegriffen und ange= wendet werben tann. Wenn auch Goethe in ber Reftigkeit feiner individuellen Saltung fich nicht auf bie außerfte Spige bes Extrems ber Resignation verlieren konnte, so stand er boch nach ben obigen Ausspruchen auf Diesem Extrem; in seiner elastisch behäbigen Weise, die bas eigne Raturell "gang ale Ratur" betrachtet, bei ben anfturmenden Gegenfägen blos bas Raturell wahrt, fic bann aber auch ber Nothwendigkeit fügt, er= Kannte er nur die Rothwendiakeit, bas Unter= ordnen bes Einzelnen unter bas Allgemeine, und vergaß die Kreibeit, die thätige Selbstbestimmung bes Einzelnen aus fich beraus; indem er fein Wesen "blos als Ratur" malten ließ, ließ er es bamit in feiner individuellen Saltung aufgeben in das Allgemeine, in das Feststebende, Berrichende; er fest ben Nöthigungen ber Welt mehr bie paffive Elaftizitat bes Naturdafenns entgegen, und in ber blogen Anerkennung ber Nothwendigfeit verkannte er die Freiheit, fraft beren wir selbstftandig bestimmend hinausgreifen und die Nothwendigfeit, bas Allgemeine mit ge= Malten.

Das andere Extrem, das wir als das der unbedingten Libertinage bezeichnet, halt sich einsfeitig an die Idee der Allheit, der Bielheit und Manchfaltigkeit. "Wenn alles Dasepende als göttlich, gut, die Unendlichkeit in sich schließt und ausdrückt, so — rasonnirte man weiter — schließt auch jedes einzelne Dasepende das

leidige selbstvergessene Beschaulichkeit, die intui-

tive Nichtsthuerei.

Dieses Streben, sich der Endlichkeit zu entstebigen und sich ganz in die Unendlichkeit zu versenken, geht zwar meist aus einem tiesen moraslischen Zuge hervor, ist aber einseitig, falsch und in seiner strengen Consequenz unmoralisch, weil es die ins Einzelne gelegte Gotteskraft nicht zu ihrer Entwicklung und Entsaltung bringt, und somit die Offenbarung des Unendlichen und Allgemeinen im Endlichen und Einzelnen nicht bewirkt.

Merkwürdig ift, bag Goethe, ben man fonft gerabe für bas anbere Ertrem geneigt balten mochte, in feinen fpatern Jahren, als er fic mehr in bas allgemeine Naturbafenn einlebte, fich überwiegend zu biefer Auffaffung und Anerfennung bes Spinozismus binneigte. "3ch erinnere mich noch gar wohl," fagt Goethe,\* "welche Berubiaung und Rlarbeit über mich gefommen, als ich einft bie nachgelaffenen Werte jenes merfivurdigen Mannes (Spinoza) burchblattert . . . 3d ergab mich biefer Lefture und glaubte, indem ich in mich felbft schaute, bie Belt niemals so beutlich erblictt zu baben. Da über biefen Gegenstand fo viel und auch in ber neueren Beit geftritten worden, fo wunschte ich nicht mis verftanden zu werden, und will hier Giniges über jene fo gefürchtete, ja verabicheute Borftellungs. art einzuruden nicht unterlaffen. linfer

<sup>\*</sup> Dichtung und Bahrheit. 4. Th., G. 9.

bbpfifces, fowobl als gefelliges Leben, Gewobnbeis ten, Beltklugbeit, Philosophie, Religion, ja fo manches aufällige Ereigniff, alles ruft uns au: bag wir entfagen follen. Go manches, was uns innerlich eigens angehört, follen wir nicht nach außen bervorbilden; mas wir von auffen gur Erganzung unferes Wiffens bedürfen, wird uns entzogen, bagegen aber fo vieles aufgebrungen, bas und fo fremd als laftig ift. Dan beraubt uns bes mubiam Erworbenen, bes freundlich Ge= ftatteten, und ebe wir bieruber recht im Rlaren find, finden wir uns genothigt, unfere Berfonlichfeit erft ftudweise und bann vollig aufzugeben. Dabei ift es aber bergebracht, bag man benjenigen nicht achtet, ber fich beghalb ungeberbig ftellt; vielmehr foll man, je bitterer ber Relch ift, eine befto fugere Diene machen, bamit ja ber gelaffene Buschauer nicht burch irgend eine Grimaffe beleidigt werbe. — Diefe fcmere Aufgabe ju lofen bat bie Ratur ben Denfchen mit reichlicher Rraft, Thatigfeit und Babigfeit ausgeftattet. Besonders aber fommt ibm ber Leichtfinn au Gulfe, ber ihm ungerftorlich verlieben if. Siedurch wird er fabig, dem Ginzelnen in jebem Augenblid zu entfagen, wenn er nur im nachften Moment nach etwas Neuem greifen barf, und fo ftellen wir und unbewufit unfer ganges leben immer wieder ber. Wir fegen eine Leibenicaft an bie Stelle ber anbern; Befchaftigungen, Reigungen, Liebhabereien, Stedenpferbe, alles probiren wir burch, um julegt ausgurufen, bag alles eitel fev. Riemand entfest

fic vor biefem falfchen, ja gotteeläfterlichen Spruch, ja man glaubt etwas Beises und Unwiderlegliches gefagt zu haben. Nur wenice Menichen gibt es, Die folde unerträgliche Empfinbung porausabnen, und, um allen partiellen Resignationen auszuweichen, fich ein für allemal im Bangen refigniren. (!) Diefe überzeugen fich von bem Ewigen, Rothwendigen, Gefetlichen, und fuchen fich folche Begriffe gu bilden, welche unverwüftlich find, ja burch bie Betrachtung bes Berganglichen nicht aufgeboben, sonbern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, fo werben folde Verfonen gewöhnlich fur Unmenfchen gehalten, für gott = und weltlofe; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andice ten foll? — Mein Zutrauen auf Spinoza rubte auf ber friedlichen Wirfung, Die er in mir berporbracte 2c."

Goethe gesteht selber, daß er sich nicht "buchftäblich" zu den Schriften Spinoza's bekennen möge, da "keiner bei denselben Worten dasselbe, was der Andere, denkt; " er führt dann weiter aus, wie er "auf eigene Weise" von dieset Weltanschauung aus dahin gelangte, das ihm "innewohnende dichterische Talent ganz als Ratur zu betrachten," und an dieses letztere knüpsen wir unser Urtheil, daß Goethe, so viel Wahres und Tieses er auch hier darlegt, doch Spinoza und einseitig begriffen und deßhalb wie bei jedem einseitigen Verständniß auch hier ein Misverständniß obwaltete. Wir haben hier ein contretes

Beispiel, wie die 3dee der Nothwendigkeit und Allgemeinheit einseitig aufgegriffen und ange= wenbet werben fann. Wenn auch Goethe in ber Bestigkeit feiner individuellen Saltung fich nicht auf bie außerfte Spige bes Extreme ber Resignation verlieren fonnte, so stand er boch nach ben obigen Ausspruchen auf biefem Ertrem; in feiner elaftisch behabigen Beife, Die bas eigne Raturell "gang als Ratur" betrachtet, bei ben anfturmenden Gegenfagen blos bas Raturell mabrt, fic bann aber auch ber Rothwendigkeit fügt, er= fannte er nur die Rothwendigkeit, bas Unterordnen bes Einzelnen unter bas Allgemeine, und vergaß bie Freibeit, Die thätige Selbstbestimmung bes Gingelnen aus fich beraus; indem er fein Befen "blos als Ratur" walten lieft, lief er es bamit in feiner individuellen Saltung auf= geben in bas Allgemeine, in bas Reftstebende, Berrichende; er fest ben Röthigungen ber Belt mebr bie vaffive Elastizität bes Naturbaseyns entgegen, und in ber bloffen Unerfennung ber Rothwendigfeit verfannte er die Freiheit, fraft beren wir felbfiftandig bestimmend hinausgreifen und bie Rothwendigfeit, bas Allgemeine mit ge= falten. -

Das andere Extrem, das wir als das der unbedingten Libertinage bezeichnet, halt sich einsfeitig an die Idee der Allheit, der Bielheit und Manchfaltigkeit. "Wenn alles Dasepende als göttlich, gut, die Unendlichkeit in sich schließt und ausdrückt, so — rasonnierte man weiter — schließt auch jedes einzelne Dasepende das

Göttliche, Gute und Unenbliche in fic, was also bas Einzelne will und anftrebt, flieft aus feiner göttlichen Ratur, ift gut." Die ganze moralische Grundlage ber Belt wurde hierdurch erschüttert, bas Ewige und Unenbliche in bie ichwankenbe Sand bee Beitlichen und Endlichen gelegt; ber Vantbeismus mußte fiche wie bie Beiligthumer aller Beiten gefallen laffen, daß fich bie bobenlofesten subjektiven Tenbenzen an feinen Altar flüchteten und nun fogar beilig gesprochen fenn wollten; bas Unding bes Begriffes von einer freien und göttlichen Subieftivitat trat anmaklich mit allerlei zugellosen Pratensionen bervor. fann bier nur mit benen, bie es ernft meinten, und nicht blos eine eitle Aufsebenmacherei beamedten, gefiritten werben. Es wurde icon oben barauf hingewiesen, bag nicht bas Subjektive, bas Auszeichnende, Besondere und Unterscheibenbe bas Sobere eines Menfchen, bas Göttliche in ibm ift, sonbern bag gerade bas Allgemeine in ibm fein Soberes ift. Das Auszeichnende und Eigenthümliche in ber subjeftiven Ratur für bas Bobere gu halten, ift berfelbe Brribum, wie wenn man in ber obiektiven Ratur bas Munber für eine bobere Offenbarung hielt, als ben fteten, allgemeinen und gefenmäßigen Gang. bierin, bag bas Allgemeine, bas Allen gemeinfame bas bobere ift, liegt ber beilige Beruf be pantheistischen Lehre und ihre Freiheit fpenbent Rraft. Wie auf einer andern Stufe bes Bi wußtseyns Allen ber Glaube gegeben wird, obr daß es biezu eines besondern Bornae

Benedict von Spinoza's

15

sämmtliche Merke.

Göttliche, Gute und Unendliche in fic, was also bas Gingelne will und anftrebt, fliegt aus feiner göttlichen Ratur, ift gut." Die ganze moralische Grundlage ber Belt wurde hierdurch erschüttert, bas Ewige und Unendliche in die schwankenbe Sand bes Beitlichen und Enblichen gelegt; ber Pantheismus mußte fiche wie die Beiligthumer aller Beiten gefallen laffen, bag fich bie boben-Tofesten subjektiven Tenbengen an feinen Altar flüchteten und nun fogar beilig gesprochen fenn wollten; bas Unding bes Begriffes von einer freien und göttlichen Subjeftivitat trat anmaglich mit allerlei zügellosen Pratensionen bervor. fann bier nur mit benen, bie es ernft meinten. und nicht blos eine eitle Auffebenmacherei beamedten, gestritten werben. Es wurde icon oben barauf bingewiesen, daß nicht bas Subjektive, bas Auszeichnenbe, Besondere und Unterscheibenbe bas Bobere eines Menfchen, bas Gottliche in ibm ift, fonbern bag gerade bas Allgemeine in ibm fein Boberes ift. Das Auszeichnenbe und Eigentbumliche in ber fubjektiven Ratur für bas Bobere au balten, ift berfelbe Brrthum, wie wenn man in ber objeftiven Natur bas Bunber für eine bobere Offenbarung hielt, ale ben fteten, allgemeinen und gefenmäßigen Bang. bierin, baf bas Allgemeine, bas Allen gemeinfame bas Sobere ift, liegt ber beilige Beruf ber pantheistischen Lehre und ihre Freiheit spendenbe Rraft. Wie auf einer anbern Stufe bes Bewußtfenns Allen ber Glaube gegeben wirb, obne baff es biezu eines besondern Borzuges bes

## Principien der Philosophie

von

Renatus Des Cartes.

Erfter und zweiter Theil.

In geometrifder Beife demonftrirt

pon

Penedict von Spinoza aus Amsterdam.

Rebft beffen

metaphyfifchen Betrachtungen, worin die ichwierigeren Fragen des allgemeinen wie des peciellen Theiles der Metaphyfit turg erörtert werden. Läuterung der endlichen Perfönlichkeit als solcher zur unendlichen, die Regulirung des Einzelnen Endlichen nach und nach zu dem Allgemeinen, Ewigen und Bernünftigen; die Grundbedingung des moralisch intellektualen Charakters ist Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Befreiung von aller selhttrügerischen Sophistik, die das Unheilige, wie das blos Subjektive, Endliche, gerne für das Heilige, Obsektive und Unendliche ausgibt.

lleber den beiden Ertremen der Resignation und Libertinage steht demnach der wahre thätige Pantheismus, sich als Endliches in der Unendlichkeit zu sühlen und zu erkennen — Religiostät — und sich als Unendlichkeit in der Endlichkeit zu sassen ehm Allgemeinen zu unterordnen, und doch es wiederum in ihm darzustellen, das Göttliche in dem Menschlichen schzuhalten und ihm nachzuleben, das ist das Wesen des thätigen Pantheismus. Den Bekennern, oder — wenn man so sagen darf — den Erkennern des Pantheismus ist Moral und Vernunft eins. Der freie Mensch, wie ihn Spinoza darstellt, ist nicht

<sup>\*</sup> Man vergl. hierüber auch u. A. Etbif, Eb. 4, §. 5 ff., wo die Sahe der Bernunfterkenntniß gewisserwaßen dogmatisch formulirt sind. Menschen, denen die reine und klare Erkenntnißkraft nicht stets gegenwärtig ift, gibt Sp. in der Scholie zu S. 14, Eb. 5 der Ethik die Anweisung, wie sie sich Grundfalen, Dogmen und Lebensregeln ausstellen und die selben handhaben sollen. Und am Schlusse des AL Briefes verlangt Spinoza vor Allem die Ausbildung bes Sparakters.

blos ber endliche, individuelle, sich selbst besstimmende, sondern ebenso auch der Unendliche und von der Unendlichfeit bestimmte, berechtigt, die ihm ursprünglich gegebene Natur geltend zu machen, und verpflichtet, sie der Allgemeinheit zu unterordnen, eben so fern von der beschaulich kleinmüthigen Resignation, wie von der mittelpunktelsofen, übermüthigen Libertinage, eben so ihätig als empfangend, frei und gehalten in der frommen Erkenntniß.

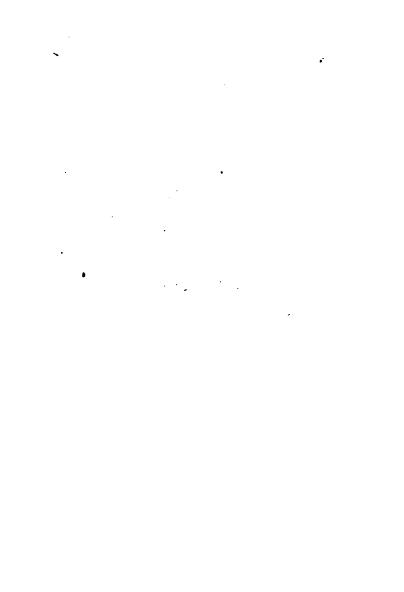

Benedict von Spinoza's

H

sämmtliche Merke.

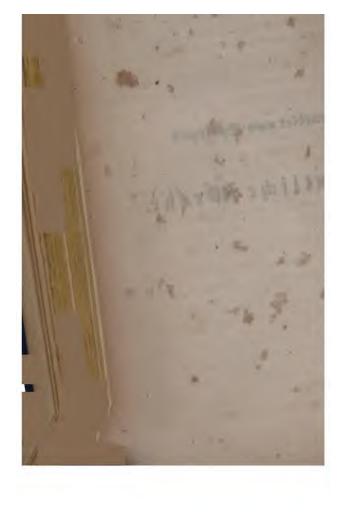

# Principien der Philosophie

pon

Renains Des Cartes.

Erfter und zweiter Theil.

In geometrischer Beise demonstrirt

pon

Penedict von Spinoza aus Amsterdam.

Rebft beffen

Metaphpfifchen Betrachtungen, wein bie ichmierigeren Fragen bes allgemeinen wie bes peciellen . Theiles ber Metaphpfit turz erörtert werben.

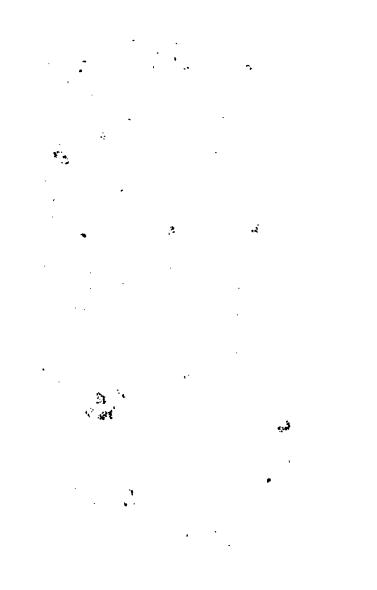

## Ludwig Mener an den geneigten Lefer.

Es ist die einstimmige Ansicht Aller, die ch über das gemeine Bewußtseyn erheben wollen, af bei Ergründung und Darstellung der Wissemschaften die Methode der Mathematiser (wobei ie Schlüsse aus Definitionen, Postulaten und riomen erwiesen werden) der beste Weg sey, ie Wahrheit sowohl zu erforschen als zu lehren. nd das mit Recht. Denn, da sede fichere und ste Ersenntniß eines Dinges nur aus bereits der Ersanntem geschöpft und abzeleitet werden um, so muß dieß nothwendig von Grund aufebaut werden, gleichsam als dauerhaftes Funsament, auf welchem hernach das ganze Gebäude

ber menschlichen Erkenntniß aufgerichtet with, bamit es nicht von felbft in fich zerfalle oba durch den kleinsten Stoß zu Grunde gebe. Rie mand aber, ber jene herrliche Wiffenschaft and nur einigermaßen fennt, wird bezweifeln fonen, daß bierbin gebore, was ben Mathematiten gewöhnlich unter ben Ausbruden: Definitionen, Vostulate und Axiome, gang und gabe ift. De bie Definitionen find nichts Anderes, als w beutlichften Erflarungen ber Musbrude und Re men, womit bie abgehandelten Gegenstanbe be zeichnet werben. Die Postulate und Ariome abe ober bie gewöhnlichen Erfenntniffe bes Beiftel find so flare und beutliche Aussprüche, bag Jeba fie anerkennen muß, ber nur bie betreffenbet Wörter recht versteht. Trop alle bem man, die mathematischen Wiffenschaften ander nommen, faft feine anbere Wiffenschaft nach biefe Methobe behandelt, sondern nach einer anber. bimmelweit von biefer verschiebenen; ba wir nämlich burch Definitionen und Eintheilmgen bie man fortlaufend mit einander verkeitet. Fragen und Erflarungen untermengt, bie gant Sache abgemacht. Man urtheilte nämlich fat allgemein, und auch jest benken noch Biele fe,

die auf die Keststellung und Darstellung ber Wiffenschaften ihren Beift gerichtet haben, baß jene Methode ben mathematischen Wissenschaften besonders entspreche, daß aber alle andere berfelben burchaus widerftreben. Go tam es, bag fie das, was sie abhandeln, nicht mit unwiderleglichen Gründen nachweisen, sondern blos mit Bahrscheinlichkeiten und Beweisgrunden, die wohl etwas für sich baben, zu ftügen suchen und so einen großen Saufen großer Bucher au Tage fördern, die nichts Keftes und Sicheres enthalten: Alles ift voll von Streit und Wiberspruch, und, was ber Eine mit einigen winzigen Gründen. soweit es ging, festgestellt hat, wird alsbald von dem Andern verworfen und mit denselben Waffen zerftört: und so sieht sich ber nach unerschütterter Babrbeit burftenbe Beift, wo er ben rubigen See feines Dentens zu finden glaubte, über den er in sicherer und glücklicher Kahrt bann in ben ersebnten Safen fegen und ber Erfenntniff" einlaufen fonnte, nun bin und ber getrieben auf bem ungeftumen Meere ber Meinungen, überall von ben Stürmen Rampfes umringt, von ben Fluthen bes 3weifels unaufbörlich, obne eine Hoffnung, fich

baraus emporzuheben, umhergetrieben und fo geriffen.

Indeß fehlte es nicht an Solchen, Die, bie jammervollen Zustand ber Philosophie beklage fich von jenem allgemeinen breitgetretenen 2Bi ber wiffenschaftlichen Darftellung entfernten, eit neuen, und zwar febr fteilen, mit manchfad Sinderniffen befaeten Weg betraten, um auf ber Mathematik auch die übrigen Theile Vbilosophie in mathematischer Methode und 1 mathematischer Gewisheit ber Nachwelt zu b terlaffen. Die Ginen befolgten biebei einen reits gegebenen, in ben Schulen gebrauchlid Weg; bie Unbern erfanden einen neuen, brach die Philosophie in diese Ordnung und übergal fe ber wiffenschaftlichen Welt. Und nachd man lange und vielfach biefen Versuch obne 6 folg gemacht batte, erhob fich endlich boch jet bodftrablende Licht unfere Jahrhunderte, Rengi Des Cartes, ber zuvörderft in ber Matheme bas, was ben Alten unzuganglich geblieben, t mas außerbem bie Zeitgenoffen vermiffen for ten, mit einer neuen Methode aus ber Rinfter an das Licht zog und dann die unerschütt

mbamente der Philosophie ermittelte, auf welsen man die meisten Wahrheiten mit mathematiser Ordnung und Sicherheit ausbauen könne, ie er selber durch die That bewies, und wie llen, die seine nie genug zu preisenden Schrifsnernst durchforscht haben, so klar wie das helle onnenlicht ist.

2 Benn nun gleich bie philosophischen Schrifbiefes fo verehrten und unvergleichlichen dannes die mathematische Weise und Ordnung Malten, so geschieht bieg bennoch nicht in jener laemeinen, in ben Guflibischen Elementen und i ben anderen Lehrern ber Geometrie gebrauchben Beise, wo man nach vorangestellten Denitionen, Voftulaten und Axiomen die Lebrfage ibre Beweise baran knüpft; es geschab vielehr auf eine hievon fehr verschiebene Beife, e er felbst als die wahre und beste Lebrmethobe ib als bie analytische bezeichnet. duffe feiner Antworten auf ben zweiten Gin= urf anerkennt er apobittisch eine zweifache Art r Beweisführung, bie eine burch bie Analyis, "bie ben mabren Beg zeigt, worech etwas methobisch und gleichsam priori aufgefunden wird;" bie atter Darstellungsweise durch die Synthesis, "welche eine lange Reihe von Definitionen, Beischesagen, Ariomen, Theoremen und Problemen anwendet, so daß, wenn etwas aus den Folgerungen verworsen wird, sie alsbald zeigt, daß es schon in den Bordersägen enthalten sey, und so von dem Leser, und sey er auch noch so widerstrebend und hartnädig, die Zustimmung erzwingt."

Ergibt sich bemnach in beiben Verfahrungsweisen eine Gewisheit, die über allen Zweisel
erhaben ist, so sind doch nicht einem Jeden bei
berlei Verfahrungsweisen gleich förderlich w
genehm. Die meisten mit den mathematisch Wissenschaften nicht Vertrauten sind auch
der Methode, in welcher sie dargestellt wer'
nämlich der synthetischen, und dersenigen
welcher sie gefunden werden, nämlich der
lytischen, durchaus unbekannt und können
die apodiktische Erwiesenheit der abgehar
Dinge weder für sich selber erreichen, no
dern darstellen. So kam es, daß Biel blindem Drange fortgeriffen ober burch bie Autoritat Anderer bestimmt, an Cartefius glaubten, feine Gase und Dogmen nur bem Gebachtniffe einpräaten und, wenn bie Rebe bavon mar, nur nachzuplappern und Bieles barüber zu schma= gen und nichts zu beweisen wußten, wie es ebebem war und noch beute bei ben Anhängern ber peripathetischen Philosophie im Schwange ift. Damit biesem abgeholfen würde, war es baber oft mein Wunsch, daß Jemand Sand ans Werf legen moge, ber, ber analytischen wie ber fynthetischen Berfahrungsweise fundig, sowohl mit ben Schriften bes Cartefius vertraut als in ben Beift feiner Philosophie eingebrungen mare, ber, was fener in analytischer Beise barftellte, in bie fonthetische umarbeiten und in geometrischer Beife barftellen möchte. Ich felber, obgleich mei= ner Schwäche fattfam bewußt und einem folchen Unternehmen nicht gewachsen, babe mir bennoch oft vorgenommen, es auszuführen, und habe es sogar begonnen. Underweitige Beschäftigungen aber, burch welche ich oft unterbrochen werbe, haben mich von der Bollendung dieser Arbeit abge= zogen.

Es war mir daher höchst erwünscht, von

unserm Autor zu vernehmen, daß er einem Schuler beim Unterrichte in ber Cartefischen Bbilosophie ben zweiten Theil ber Principien vollständig und einen Theil des britten nach jener geometrischen Weise bargestellt, babei bie bauptfächlichften und schwierigften ber in ber Metaphysif obschwebenden und die von Cartefius noch nicht gelösten Fragen bictirt und auf bas bringenbe Befuch feiner Freunde zugeftanden babe, daß es von ihm vermehrt und verbessert beraus gegeben werbe. Sonach billigte auch ich biefes und bot ihm zugleich bereitwillig bei ber Seraus gabe meine etwa notbige Gulfe an; außerbem rieth, ja, bat ich, er mochte auch ben erften Theil ber Principien in gleicher Beise bearbeiten und biefen voranstellen, bamit ber gange Gegenftand von Anfang an so bargeftellt leichter erfannt und beifälliger aufgenommen wurde. Da er fab, baf bief bochft vernünftig fev, fo wollte er ben Bitten seiner Freunde so wie bem Rugen des Vublicums willfabren und übergab mir anfier bem, ba er fern von ber Stadt auf bem Lanbe lebt und bei bem Drude nicht gegenwärtig fenn fann, die Besorgung sowohl bes Druds als der Berausgabe.

Das ift es nun, was wir Dir, lieber Leser, in bem vorliegenben Buchlein übergeben, nämlich ben ersten und zweiten Theil ber Principien ber Cartefischen Philosophie zugleich mit bem Bruchftud eines britten, bem wir bie metaphyfischen Betrachtungen unfere Autore ale Anfang beigegeben haben. Wenn nun aber von einem erften Theile ber Principien bie Rebe ift, wie schon ber Titel besagt, so soll bas nicht so verstanden werben, als ob Alles, was hier von Cartefius gefagt wird, bier in geometrischer Beise barge-Rellt wurde; jene Bezeichnung ift nur von bem Sauptfachlichften genommen, und bem gemäß (mit Auslaffung von allem Andern, was logische Betrachtung ift, und was blos geschichtlich erzählt und erörtert wird) bas hauptsächlichste auf bie Metaphysif Bezügliche, und mas Cartefius in seinen Untersuchungen behandelt bat, aus ihm entnommen. Unfer Berfaffer bat baber zu leich= terer Ausführung fast Alles, was Cartesus am Enbe feiner Antworten auf ben zweiten Ginwurf in geometrischer Beise barftellte, Wort für Wort bier aufgenommen, indem er alle seine Defini= tionen voranstellte, die Propositionen barein verwebte, die Ariome aber nicht fortlaufend auf die

Definitionen folgen lieft, sonbern fie erft nach ber 4. Proposition einschaltete und zur leichteren Ueberficht bes Gangen ihre Ordnung veranderte, während er anderes lleberfluffige ausließ. war zwar unserem Berfaffer nicht unbekannt, daß die Axiome (wie man bereits auch bei Cart. in bem 7. Post. findet) nach Art ber Theoreme bargestellt werben und sogar paffenber als Propositionen auftreten fonnten (ich felber batte auch gewünscht, bag bieg fo behandelt murbe): bie größeren Arbeiten, mit benen indeft ber Berfalfer beschäftigt ift, ließen ibm nie Beit jur Ausarbeitung biefes Werfes: er fonnte baber seinem eigenen und unserem Bunsche nicht willfabren, sondern nur eine furze Erflarung baran fnüpfen, welche bie Stelle einer Demonstration vertreten mag, und eine ausführliche und vollftanbig abgeschloffene auf eine fünftige Beit verschieben. Sollte baber einft biefer ludenhaften Ausgabe eine neue folgen, so werden wir versuchen ben Berfaffer zu bewegen, bag er fie auch mit ber Behandlung des ganzen britten Theiles über bie fichtbare Welt vermehre, wovon wir bier nur ein Bruchftud angehangt baben, da der Verfasser hier ben Gegenstand abgebrocken, und wir bieses, so klein es auch sey, bem Publicum nicht vorenthalten wollten. Um bas Besprochene gehörig zu erreichen, müßte ber Verfasser in dem zweiten Theile auch einige Auseinanderses nungen über die Natur und die Eigenschaften der Flüssigkeiten einstreuen. Ich werde nach Kräften streben, daß der Verfasser bieses thue.

Unser Versasser weicht indes nicht nur in der Ausstellung und Erklärung der Ariome, sonsdern auch in der Erweisung der Propositionen und der übrigen Folgesätze sehr oft von Cartessus ab und bedient sich einer Darstellung, die von der seinigen sehr verschieden ist. Dies wird Niemand so verstehen, als ob er jenen großen Mann hierin berichtigen wollte, sondern daß es nur darum geschah, um den von jenem bereits befolgten Gang besser aufrecht zu erhalten und die Zahl der Ariome nicht allzu sehr zu häusen. Aus diesem Grunde war er genötigt, Vieles, was Cartessus ohne irgend einen Beweis aufgestellt hat, zu beweisen, und Vieles, was er ganz und gar übergangen, hinzuzusügen.

Ich möchte vor Allem barauf aufmerksam machen, daß in Allem diesem, im ersten wie im zweiten

Theile ber Principien und in einem Brudfil bes britten, fo wie in feinen metapbvfifden Be trachtungen, unfer Berfaffer nur bie reinen Anfie ten bes Cartefius fo wie beren Beweise bargefit babe, wie sie fich in feinen Schriften finben de burch regelrechte Folgerungen aus ben von in angegebenen Grundlagen abgeleitet werben fonna Denn, ba unfer Berfaffer feinem Schuler # Cartesische Philosophie zu lebren persproda batte, war es ihm eine heilige Pflicht, von beffet Unfichten auch nicht einen Finger breit abzume den ober etwas, was feinen Dogmen nich entspräche ober fogar widerspräche, zu bictirm: baber moge Niemand glauben, bag er bier bi Seinige lebre ober nur bas, mas er felbft bit ligt; benn, obgleich er Manches für richtig bit und noch Manches eigen hinzugefügt zu babe meftebt, findet sich doch Bieles, was er als fatte verwirft, und wovon er eine durchaus abweichent Unficht begt. 11m unter anbern ein Beispiel ber bervorzubeben, bemerke man nur, was im erko Theile ber Principien in ber Scholie gur 15. 90 position und im 12. Capitel bes 2. Theils in Unhange über ben Willen gefagt wird, obgleich ce mit Bebeln und Stugen genug feftgeftellt icheint Denn er glaubt, bag berfelbe von ber Erfenntniß nicht unterschieben, noch weit weniger mit folder Freiheit begabt mare. Denn bei biefen Auseinandersetzungen, wie aus der Abhandlung über die Methode, Theil 4., und aus dem awciten Theile ber Mebitationen und aus andern Stellen erhellt, bat Cartefius vorausgesett, nicht aber bewiesen, daß ber menschliche Beift eine absolut bentenbe Substang fep. Dagegen gibt unfer Autor au, bag es in ber Ratur eine bentenbe Substang gebe; er verwirft aber, bafi fie bie Befenheit des menschlichen Geiftes ausmache: vielmehr bestimmt er, baf, wie bie Ausbehnung, fo auch bas Denken unbegrenzt fen: wie baber ber menschliche Körper nicht absolut, sonbern eine nach bem Gefege ber ausgebehnten Natur burd Rube und Bewegung bestimmte Ausbebnung fen; eben so fen auch ber Beift oder bie mensch= liche Seele nicht absolut genommenes Denken, sondern blos ein nach ben Gesetzen ber bentenben Natur burch Ibeen auf eine gewisse Weise beftimmtes Denfen. hieraus wird ber Schluß gezogen, daß diefe nothwendig mit bem Dafenn bes menschlichen Körpers beginnen muffe. Rach dieser Definition dürfte es nach seiner Ansicht Evinosa. I. 2

nicht unschwer zu beweisen seyn, daß der Wik von der Erkenntnis nicht unterschieden sey, wad daß er jener Freiheit, die ihm Cartesius zuschreik, durchaus ermangle, ja, daß sogar die Fähigin zu besahen und zu verneinen blos eine singint sey, da das Besahen und Verneinen nichts all Ideen sind, daß die übrigen Vermögen, wie das Erkenntniss und Vegehrungsvermögen, zu den Fictionen oder wenigstens zu jenen Vegriffen zu zählt werden müssen, die die Menschen dahn, daß sie die Dinge abstract aufsassen, bildeten wie das Menschsen, Steinseyn und Anderes der gleichen.

Es muß bier auch noch bemerkt werden, daß man auch dahin rechnen musse, das heißt, daß nur im Sinn des Cartestus gesagt werde, wenn man in einzelnen Stellen sindet: "Die ses oder jenes übersteigt die menschliche Erkenntniskraft." Dies darf nicht so verstanden werden, daß unser Versasser hiermit seine eigene Unsicht ausspricht; vielmehr ist es seine Ueberzeugung, daß wir dieses Alles und noch vieles andere Höhere und Subiliere nicht nur klar und deutlich erkennen, sondern auch auf

venn man die menschliche Erkenntniß nur auf einen andern Weg der Wahrheitsersorschung und der Erkenntniß der Dinge leite, als auf jenen, den Cartesius gebrochen und gebahnt hat; und so sepen die von Cartesius ermittelten Grundlagen des Wissens, und was er darauf gebaut, unge-nügend, um alle die schwierigen Fragen der Metaphysis zu entwickeln und zu lösen: wir müssen daher andere suchen, wenn wir unsern Geist auf jene Stuse der Erkenntniß heben wollen.

Endlich (um das Vorreden zu beschließen) möge der Leser eingedenk seyn, daß alle diese Abhandlungen zu keinem andern Zweck veröfsfentlicht werden, als die Wahrheit zu erforschen und zu verbreiten und die Menschen zum Studium der wahren und lautern Philosophie zu bewegen. Wir bitten einen Jeden instänsig, vor der Lecture das Vergessene an der gehörigen Stelle einzuschalten und die Drucksfehler genau zu verbessern, damit er den reischen Rugen daraus ziehen könne, den wir einem Jeden von Herzen wünschen; dem es

ilm in ber Erforschung ber Dinge mit in größtmöglichen Borsicht vorzuschreiten, hat st baber Cartesius versucht,

- '1) alle Borurtheile abzulegen,
- 2) die Grundlagen zu finden, auf welche Mid gebaut werben muß,
- 3) bie Urfache bes 3rrthums aufzubeden,
- 4) Alles flar und bestimmt gu erfennen.

Um bas Erfte, Zweite und Dritte beweife zu fonnen, begann er Alles in Zweifel au feten nicht wie ein Steptifer, ber fich fein anbent Biel vorfett, ale bas Zweifeln, fonbern, um feint Geift von allen Borurtheilen zu befreien und W feften und unerschütterlichen Grundlagen bes 2016 fend zu finden, die, wenn folde vorbanden fin, fich ihm bei biefem Verfahren ergeben mußten. Die mabren Principien bes Wiffens muffen fo ter und ficher feyn, bag fie teines Beweifes bebuich außerhalb ber Schwanfung bes 3weifels lient. und bag obne fie nichts bewiesen werben fam Und diese bat er nach langem Zweifeln gefunds. Nachdem er biefe Principien gefunden batte, we es ihm leicht, bas Wahre vom Falfchen unterscheiben, ben Grund bes 3rrthums af zudeden und fich fo zu buten, fein Kalfat und Zweifelhaftes für wahr und gewiß ann nebmen.

Um bas Bierte zu erlangen, nämlich Alles klar und bestimmt zu erkennen, verssuhr er besonders nach dieser Regel: alle einsache Ideen, aus welchen alle übrige zussammengesetzt sind, aufzuzählen und jede einzeln zu prüfen. Sobald man nämlich die einsachen Ideen klar und bestimmt fassen kann man ohne Zweisel auch alle andere aus jenen einssachen zusammengesetzten mit derselben Klarheit und Bestimmtheit erkennen.

Nachdem wir dieses vorausgeschickt, wollen wir noch kurz erklaren, wie er Alles in Zweifel zog, die wahren Principien des Wissens fand und sich aus den Wirren des Zweisels erhob.

### Der rabicale Zweifel.

Buerst betrachtet er Alles, was er burch bie Sinne empfangen, nämlich ben himmel, bie Erbe und bergleichen, ja sogar seinen eigenen Körper, lauter Dinge, bie er bisher für in ber Ratur vorhanden gehalten hatte. An ber Wirf-lichfeit bieser Dinge zweiselt er, weil er sich hin und wieder bei einer Sinnestäuschung ertappt und im Traume sich oft eingebildet hatte, daß Bieles außer ihm wahrhaft eristire, von dem er hernach einsah, daß er getäuscht wurde, und

nicht unschwer zu beweisen seyn, daß der Wilk von der Erkenntniß nicht unterschieden sey, und daß er sener Freiheit, die ihm Cartesius zuschreibt, durchaus ermangle, ja, daß sogar die Fähigkeit zu besahen und zu verneinen blos eine singirtt sey, da das Besahen und Verneinen nichts als Ideen sind, daß die übrigen Vermögen, wie das Erkenntniß- und Begehrungsvermögen, zu den Fictionen oder wenigstens zu senen Begriffen gezählt werden müffen, die die Menschen daher, daß sie die Dinge abstract auffassen, bildeten, wie das Menschseyn, Steinseyn und Anderes dergleichen.

Es muß hier auch noch bemerkt werden, daß man auch bahin rechnen musse, das heißt, daß nur im Sinn des Cartesius gesagt werde, wenn man in einzelnen Stellen findet: "Dieses oder senes übersteigt die menschliche Erkenntnißkrast." Dieß darf nicht so verstanden werden, daß unser Verfasser hiermit seine eigene Ansicht ausspricht; vielmehr ist es seine Ueberzeugung, daß wir dieses Alles und noch vieles andere Höhere und Subtilere nicht nur klar und deutlich erkennen, sondern auch mit

venn man die menschliche Erkenntnis nur auf einen andern Weg der Wahrheitsersorschung und der Erkenntnis der Dinge leite, als auf jenen, den Cartesius gebrochen und gebahnt hat; und so sepen die von Cartesius ermittelten Grundlagen des Wissens, und was er darauf gebaut, ungenigend, um alle die schwierigen Fragen der Metaphysik zu entwickeln und zu lösen: wir müssen daher andere suchen, wenn wir unsern Geist auf jene Stuse der Erkenntnis heben wollen.

Endlich (um das Vorreden zu beschließen) möge der Leser eingedenk sepn, daß alle diese Abhandlungen zu keinem andern Iwed veröffentlicht werden, als die Wahrheit zu erforschen und zu verbreiten und die Menschen zum Studium der wahren und lautern Philosophie zu bewegen. Wir bitten einen Jeden instanzbig, vor der Lecture das Vergessene an der gehörigen Stelle einzuschalten und die Orukssehler genau zu verbessern, damit er den reischen Rugen daraus ziehen könne, den wir einem Jeden von Herzen wünschen; dem es

find einige Druckfehler barunter, die verhindern könnten, daß man die Macht der Beweisführung und den Geist des Verfassers recht fasse, wie Jeder bei deren Anschauung leicht finden wird.

### Benedict von Spinoza's rincipien der Carteftschen Philosophie, in geometrischer Methode dargestellt.

Erfter Theil.

### Einleitung.

Ehe wir zu ben eigentlichen Lehrsägen und ren Beweissührung übergehen, scheint es gesnet, vorher kurz darzuthun, warum Cartesus Allem zweiselte, auf welchem Wege er die vere Grundlage des Wissens ermittelt, und durch er sich von allen Zweiseln erlöst hat; r hätten diese Gegenstände in die mathematise Ordnung gebracht, wenn wir nicht die hierzu thige Weitschweisigseit für hinderlich gehalten tten, um dieses Alles, was mit einem Uebersche gleichsam wie ein Gemälde überschaut rben muß, gehörig zu erkennen.

Um in ber Erforschung ber Dinge mit be größtmöglichen Borsicht vorzuschreiten, hat e baber Cartesius versucht,

- 1) alle Borurtheile abzulegen,
- 2) die Grundlagen zu finden, auf welche Alle gebaut werden muß,
- 3) bie Urfache bes Irrthums aufzubeden,
- 4) Alles flar und bestimmt zu erfennen.

Um das Erfte, Zweite und Dritte beweise au fonnen, begann er Alles in Zweifel gu feten nicht wie ein Sfeptifer, ber fich tein anbert Biel porfest, ale bas 3meifeln, fonbern, um feine Geift von allen Borurtbeilen zu befreien und b feften und unerschütterlichen Grundlagen bes 28i fens zu finden, die, wenn folche vorhanden fin fich ibm bei biefem Berfahren ergeben mußten. D wahren Principien bes Wiffens muffen fo the und ficher fenn, bag fie teines Beweises bedurfe außerhalb ber Schwanfung bes Zweifels liege und daß ohne fie nichts bewiesen werden fam Und biefe bat er nach langem Zweifeln gefunde Rachdem er biefe Principien gefunden hatte, we es ibm leicht, bas Wahre vom Ralicen 1 unterscheiben, ben Grund bes Jrribums an zudeden und fich fo zu buten, fein Kalide und Zweifelhaftes für wahr und gewiß ans nebmen.

Um bas Bierte zu erlangen, nämlich les klar und bestimmt zu erkennen, vereir er besonders nach dieser Regel: alle sache Ideen, aus welchen alle übrige zusumengesett sind, aufzuzählen und jede einzeln prüfen. Sobald man nämlich die einsachen wen klar und bestimmt sassen kann man ne Zweisel auch alle andere aus jenen einsen zusammengesetzen mit derselben Klarbeit dessimmtheit erkennen.

Nachdem wir bieses vorausgeschickt, wollen r noch furz erklaren, wie er Alles in Zweizgog, die wahren Principien des Wissens id und sich aus den Wirren des Zweisels ind.

#### Der rabicale 3meifel.

Buerst betrachtet er Alles, was er durch ! Sinne empfangen, nämlich den himmel, die be und dergleichen, ja sogar seinen eigenen rper, lauter Dinge, die er bisher für in der tur vorhanden gehalten hatte. An der Wirfsteit dieser Dinge zweiselt er, weil er sich hin d wieder bei einer Sinnestäuschung ertappt d im Traume sich ost eingebildet hatte, daß eles außer ihm wahrhaft eristire, von dem er nach einsah, daß er getäuscht wurde, wie

weil er gebort batte, daß Andere sogar im Bachen flagen, fie empfanden Schmerzen an Gliebern, bie fie langft nicht mehr hatten. Go tonnte er nicht ohne Grund auch an ber Erifteng feines Rörvers zweifeln. Aus Allem bem mochte er in Babrbeit ben Schluß ziehen, bag bie Sinne nicht bas ficherfte Kundament maren, auf bem bas Wiffen aufgebaut werben tann, ba fie auch bezweifelt werden fonnen, sondern daß bie Ge wißheit von anderen, für uns sicherern Principien abbange. Um dieses zu finden, ging er weiter und betrachtete alle Gemeinbegriffe, wozu bie förperliche Natur im Allgemeinen und ihre Ausbebnung, eben fo beren Geftalt, Größe und bergleichen, fo wie auch alle mathematische Babrbeiten geboren. Obwohl nun biefes ibm ficherer erschien, als Alles, was er aus ber Sinnenfenntnig geschöpft hatte, fand er bennoch Grund, auch baran zu zweifeln, ba Andere auch in biefer Beziehung geirrt hatten, und hauptfachlich, weil feinem Beifte eine alte Meinung inwohnte, baf ein Gott sey, ber Alles vermag, und von bem er, so wie er sep, erschaffen worden, und ber es etwa fo eingerichtet, daß er auch in Beziehung auf bas, was ihm bas Rlarfte ichien, getaufdt werden solle. Dieg ift bas Berfahren, wodurch er Alles in Aweisel 209.

Auffindung der Grundlage des Biffens.

Um aber die wahren Principien des Wissens jufinden, untersuchte er nachber, ob er auch les, was in ben Rreis feines Dentens fallen me, in Zweifel gesett habe, bamit er auf fe Beise erforiche, ob nicht vielleicht etwas zig geblieben sen, worüber er noch nicht geeifelt habe. Wenn er aber bei biefem 3weifele= fahren irgend etwas auffande, was weber 3 bem Borbergebenben, noch durch irgend einen bern Grund in 3weifel gezogen werben tann, son urtheilte er mit Recht, daß er es fich als undlage aufstellen muffe, um darüber alle feine fenntnig aufzuhauen, und, obwohl er ichon bem schein nach Alles bezweifelt batte — benn hatte eben fo bas, was er burch bie Sinne aufnommen, als das, was er durch den blosen griff empfangen batte, in Zweifel gezogen war bod Eins zu erforschen übrig, namlich ner felbst, welcher so zweifelte, nicht, insofern aus Ropf, Sanden und ben übrigen Glied-Ben bestand, ba er ja biese in 3weifel gezot, sonbern nur, insofern er zweifelte, bachte, f. w. Indem er nun biefes genau prufte, ib er, daß er durch keinen ber aufgeführ-Gründe daran zweifeln könne: benn, mag er

traumend ober wachend benten, er bentt boch und ift, und, mochten auch Andere, ja fogar er felbft in anderer Begiehung geirrt haben, nichts befto weniger waren fie boch, ba fie ja irrten; er fann fich auch keinen so hinterliftigen Urheber feines Wefens benfen , ber ibn bierin taufden follte. Demnach wird zugeftanben werben muffen, bag eriftire, folang angenommen wirb, er selbst bag er getäuscht fen. Belche andere Urfache bes Zweifels endlich ausgebacht werben moge, so wird feine solche beigebracht werben fonnen, bie ihn nicht zugleich von feiner eigenen Eriften am ficherften überzeugte; je mehr Zweifelsgrunbe beigebracht werben, befto mehr Belege werben zugleich beigebracht, die ihn von feiner eigenen Existenz überzeugen. So wird er, wobin er fic auch mit bem Zweifel wendet, nichts besto weniger zu dem Ausrufe gezwungen: 3ch zweifle, ich benke, folglich bin ich.

Mit ber Enthüllung dieser Wahrheit fand er auch zugleich die Grundlage alles Wiffens und Maßstab und Regel aller übrigen Bahrheiten, nämlich: Was so klar und bestimmt begriffen wird, als dieses, das ift mahr.

Daß es keine andere Grundlage bes Wiffens geben könne, als biefe, erhellt zur Genüge ans dem Borhergebenden, weil alles Andere wie

leichter Dube von und in 3weifel gezogen werben fann, biefes aber niemals. In Bezug auf diese Grundlage ift bier noch insbesondre zu bemerten, daß diefer Sag: 3ch zweifle, ich bente, folglich bin ich, kein Syllogismus ift, in welchem ber Obersat ausgelaffen ift. Wenn es ein Gollogismus ware, mußten bie Pramiffen flarer und bekannter sepn, als die Folgerung selber, "folg= lich bin ich ;" somit ware bas "Ich bin" nicht bie erfte Grundlage aller Erfenntnif, aufer bem, baß es auch feine fichere Schluffolgerung ware, benn ihre Bahrheit binge von allgemeinen Pramiffen ab, welche unfer Berfaffer langft in 3weifel geftellt bat; fomit ift: 3ch bente, folglich bin ich, nur ein Sag und gleichbedeutend mit bem Sage: 3ch bin benfenb.

Ferner, damit wir im Folgenden alle Berswirrung vermeiden (benn die Sache muß klar und bestimmt aufgefaßt werden), muß man wissen, was wir sind. — Denn, wenn man dieses klar und bestimmt erkannt hat, werden wir unsere Wesenheit nicht mit einer andern verwechseln. Um dieß aus dem Vorhergehenden abzuleiten, fährt unser Versasser folgendermaßen fort.

Alle Begriffe, die er ehebem über sich gehabt, ruft er sich ins Gebächtniß: daß seine Seele etwas Dunnes wäre, wie Luft, Feuer ober Neiher.

bas die bichtern Theile seines Körpers burch bringe, und ferner, daß er fich feines Rorpers bewußter mare als feines Beiftes, und bag jener flarer und bestimmter von ihm aufgefaßt wurde. Er fand, daß dieß Alles demienigen deutlich wiberspreche, was er bisher erfannt hatte. an seinem Körper konnte er zweifeln, nicht aber an seiftem Seyn, insofern er bachte. lleberdieß, weil er biefes weber flar noch bestimmt auffaßte, mußte er es consequent, nach ber Borfdrift seiner Dethobe, als falsch verwerfen. Sonach, ba er nicht einsehen konnte, daß dieß zu ihm, soweit er fic feiner bieber bewußt war, gebore, fuhr er fort, weiter zu untersuchen, was eigentlich zu feiner Befenheit gebore, mas er nicht in Zweifel gieben fonnte; baraus mußte er nothwendig fein Dafeyn schließen. Bu biefem gebort, bag er fich buten wollte, nicht getäuscht zu werben, Bieles zu ertennen ftrebte, Alles, was er nicht erkennen tonnte, bezweifelte, nur Gins bis jest gelten ließ, alles Andere verneinte und vorläufig als falsch aufhob, baß er Bieles fich unwillfürlich eingebilbet und endlich Bieles, als aus bem Sinne entsprungen, erkannt batte. Da er aus biefem einzeln genommen gleich evident auf fein Dafeyn folie-Ben und nicht Eines bavon zu bem, was er in Imeifel gezogen batte, zählen und zulest Alle t einander unter einem Attribut zusammensaffen inte, so folgt daraus, daß dieß Alles mahr ist dau seiner Natur gehört. Indem er nun sagte: denke, so waren alle diese Arten des Denkens eunter begriffen, nämlich: zweiseln, erkennen, ahen, verneinen, wollen und nicht wollen, vorslen und empsinden.

Besonders ift hier noch zu bemerken, was Folgenden, wo es sich um die Unterscheidung a Geist und Körper handelt, von großem igen seyn wird, nämlich:

- 1) Daß biese Arten des Denkens flar und kimmt ohne die übrigen, die bis jest bezweit wurden, begriffen werden.
- 2) Daß ber flare und bestimmte Begriff, i wir bavon haben, bunkel und verwirrt wird, nn man etwas, bas bisher bezweiselt wurde, zu gesellt.

Die Befreiung von allem 3meifel.

Um bessen, was bezweiselt wurde, wieder ier zu werden und allen Zweisel auszuheben, it er weiter und untersucht die Natur des Ukommensten Wesens, und ob ein solches existire. enn, sobald er erkennt, daß ein vollkommenes esen existire, durch dessen Kraft Alles heroveriracht und erhalten wird, dessen Ratur es

wiberspricht, ein Betrüger zu fenn, bann muß fic ber Grund jenes 3weifels aufbeben, ben er bavon batte, bag er feinen eigenen Urgrund nicht fannte. Denn er wird erfennen, bag bie Rabigfeit, Babres vom Ralfchen zu unterfcheiben, von Gott, bem Gutigften und Babrhafteften, ibm nicht gegeben seyn fonne, bamit er getäuscht wurde. Go werden die mathematischen Babtbeiten ober Alles, was ihm als bochft evident ericbien, ibm burchaus nicht zweifelbaft fenn fonnen. Er gebt fodann weiter, um bie übrigen Ursachen bes Zweifels aufzuheben, und untersucht, woher es fomme, dag wir bisweilen irren; als er fand, daß es daber kommt, weil wir mit unserm freien Willen auch benfenigen Dingen beiftimmen, die wir nur verwirrt begreifen. fo fonnte er alebalb ichliegen, bag er fich fanftig baburch vor bem Irribume buten fonne, wenn er nur bem, mas er flar und bestimmt begriffen babe, feine Buftimmung gebe: babin fann ein Jeber burch fich felbft leicht gelangen, weil er bie Rraft bat, feinen Willen gurudzuhalten und baburd zu bewirken , bag er fich innerhalb ber Grenzen ber Erfenntnig halt. Da wir aber in ber erften Jugend viele Borurtbeile eingesogen baben, von benen wir und nicht leicht befreien, geht er web ter, damit wir davon befreit würden, und bemit

wir nichts annehmen, als was wir flar und bestimmt begreifen, alle fene einfachen Begriffe und Ideen aufzugablen, aus welchen alle unfere Bebanken ausammengesett werben, um fie einzeln zu prüfen, bamit man erkennen konne, was in einem Reben flar, und mas bunfel fey; benn fo fann man leicht bas Rlare vom Dunfeln unterscheiben und flare und bestimmte Bedanten bilben, morauf es bann leicht ift, ben realen Unterschied zwischen Seele und Rorper zu finden, mas in . ten Sinnenerkenntniffen flar, und was bunfelift, und worin fich Wachen und Träumen unterscheibe. Rach biefem tann man weber an feinem Wachen meifeln, noch ferner von feinen Sinnen getäuscht werben: und fo hat er fich von allen oben genannten 3weifeln befreit.

She ich indes hier schließe, mussen auch die beruhigt werden, die folgendermaßen Gegenrede führen: Da Gottes Eristenz nicht durch sich selbst zu unserer Erkenntniß kommt, so scheint es, wir könnten auch nie irgend eines Dinges gewiß seyn, und Gottes Eristenz wird nie zu unserer Erkenntniß kommen können. Dem aus ungerwissen Prämissen, wir sagen ja, daß Alles unsewißen Prämissen, wir sagen ja, daß Alles unsewiß wäre, solang wir unsern Ursprung nicht kenneten, kann nichts Gewisses geschlossen werden.

Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, wortet Cartefius folgenbermaßen: Daraus, wir noch nicht wiffen, ob vielleicht ber U ber unfere Urfprunge und fo geschaffen, wir getäuscht wurben, fogar in ben Dingen, uns am evidenteften erscheinen, baraus for wir nicht an den Dingen zweifeln, bie wir und bestimmt erfennen burch fich felber burch ben Bernunftbeweis foweit wir benfe erreichen; wir fonnen nur an ben Dingen al feln, von benen wir vorbin gezeigt, daß fie n find, beren Erinnerung wieder aufftogen to ba wir nicht mehr auf bie Grunbe achten, benen wir sie abgeleitet, und die wir also geffen haben. Obgleich wir baber, daß ( existire, nicht burch fich, fonbern nur burch Unberes zu erfennen vermögen, fo fonnen bennoch zu einer fichern Erfenninig von Dasenn Gottes gelangen, wenn wir nur auf Prämiffen, woraus wir biefes foliegen, fore tig achten. G. ben 1. Theil ber Dr. Urt. und bie Antwort auf den 2. Einwurf Mr. 3. am Schluffe ber 5. Medit.

Da indes diese Antwort Manchem 1 genügt, so will ich eine andere geben. ! haben im Borhergebenden gesehen, wo wir der Wirklichkeit und Evidenz unsers Des

fprachen, bag wir biefe baraus gefchloffen baben, weil, wohin wir unsere Beiftesthätigfeit gerichtet baben, und irgend ein Ameifelsgrund entgegenstand. ber uns nicht fofort von unserer eigenen Erifteng überführt hatte; fep es, bag wir unfere eigene Ratur betrachteten, fen es, bag wir ben Urbeber unferer Natur als einen ichlauen Betrüger bach= ten ober irgend einen andern außer uns liegen= ben Zweifelsgrund beibrachten, was wir bisber auf feinen andern Gegenstand anwendbar gefunben hatten. Denn, obgleich wir, die Ratur eines Dreieds betrachtent, ichließen muffen, bag beffen brei Winfel zweien rechten gleich find, fonnen wir baffelbe bod nicht baraus ichliefen, baf wir etwa von bem Urbeber unserer Ratur betrogen werben mogen, mabrend wir boch aus bicfem lentern mit bochfter Gewißbeit auf unfere Exifteng fcbließen konnten. Defibalb muffen wir nicht bei ieber Beifteeoperation nothwendig die Schlugfolgerung erhalten, bag bie brei Winkel eines Dreiede zweien rechten gleich find; im Gegen= theil, wir finden einen Zweifelsgrund, weil wir namlich feine folche 3bee von Gott haben, die uns fo bestimmte, daß wir unmöglich benten fonnen, Gott fep ein Betrüger. Denn ber, ber eine unrichtige 3bee von Gott bat (bie wir nach unserer Boraussetzung nicht haben), fann eben

fo gut von Gott benten, bag er ein Betrüger fep, als daß er kein Betrüger fep, wie der, web der feine richtige Borftellung von einem Dreied bat, eben fo leicht benten fann, die brei Winfel feven gleich zweien rechten, als auch, fie feven ihnen nicht gleich. Wir geben baber gu, bag wir von feinem Dinge außer unferer Erifteng, obgleich wir genau auf beffen Erweisung achten, vollfom nem gewiß feyn fonnen, folange wir nicht einen flaren und bestimmten Begriff von Gott baben, ber uns zur Behauptung bringt, bag Gott bochft wabrhaft sev, wie die Borstellung, die wir von einem Dreied haben, uns jum Schluffe zwingt, baß beffen brei Bintel zweien rechten gleichen; wir geben aber nicht zu, daß man auf biefe Beife zur Erfenntniß irgend eines Dinges gelangen fonne. Denn, wie aus allem bereits Gefagten erhellt, liegt ber Angelpunft ber gangen Sache darin allein, daß wir uns nämlich einen folden Begriff von Gott bilben fonnen, ber aus fo bestimmt, bag wir nicht eben fo leicht bentes fonnen, er fey ein Betrüger, ale, er fey es nicht, sondern, der uns zur Annahme zwingt, bag Gott bochft mahrhaft ift. Denn, wenn wir eine folde Idee gebilbet haben, fallt jener in ben matbe matischen Babrheiten gebrauchliche 3weifelegrund weg. Wobin wir bann unsere Beiftesthatet

wenden, um eine jener Bahrheiten zu bezweifeln, werben wir nichts finden, woraus wir, soweit es unfere Existeng berührt, nicht ichließen muffen, daß fie bochft gewiß ift: 3. B. wenn wir nach gefundener 3bee Gottes bie Natur eines Dreieds betrachten, fo wird uns die Idee bes lettern ju der Annahme zwingen, daß feine brei Winfel zweien rechten gleichen; wenn wir aber bie 3bee Gottes betrachten, wird fie uns auch zu ber Annahme zwingen, daß er höchst mahrhaft, ber Urbeber und beständige Erhalter unfrer Natur fen und fo in Betreff jener Bahrheit uns nicht taufche. Eben fo wenig fonnen wir benfen, wenn wir auf die 3bee Gottes achten (bie wir bereits gefunden zu baben supponiren), baf er ein Betruger fep, als wir, wenn wir auf bie 3bee eines Dreieds achten, benfen fonnen, feine brei Bintel feven nicht gleich zweien rechten. Und wie wir eine folche 3bee eines Dreieds bilben fonnen, obgleich wir nicht wiffen, ob ber Urheber unferer Ratur und taufche, eben fo fonnen wir und bie 3bee Gottes flar machen und bor Augen ftellen, obgleich wir noch bezweifeln, ob ber Ilrbeber unferer Natur und in Allem taufcht. Und baben wir nur biefe, wie wir fie auch erlangt baben mogen, so wird sie, wie schon gezeigt, zur Bebung alles Zweifels genügen. Rach biefer

Erörterung antworte ich auf ben aufgeworfenen Einwand: Wir fonnen feines Dinges gewiß fenn, nicht, folange wir nicht bie Eriftent Gottes wiffen (benn bavon habe ich nicht gerebet), fonbern, folange wir feine flare und bestimmte Ibee Gottes haben. Wollte mir Jemand bierauf einen Einwand machen, fo mußte es biefer fenn: Wir fonnen feines Dinges gewiß fenn, bevor wir nicht eine flare und bestimmte 3bee Gottes baben; eine flare und bestimmte Ibee Gottes fonnen wir aber nicht baben, folange wir nicht wissen, ob der Urbeber unserer Natur uns taufche: folglich können wir auch feines Dinges gewiß feyn, solange wir nicht wissen, ob ber Urheber unserer Natur uns täuscht. Sierauf antworte ich, indem ich den Obersat zugebe und den Untersat verneine: Wir haben allerdings eine klare und bestimmte Ibee eines Dreieds, obgleich wir nicht wissen, ob der Urbeber unserer Ratur uns betruge, und wenn wir nur, wie ich fo eben weitläufig gezeigt, eine folche 3bee von Gott haben, fonnen wir weder an feiner Eriften, noch an irgend einer mathematischen Babrbeit zweifeln.

Nach biefer Einleitung wollen wir nun gur Sache felber fchreiten.

## Definitionen.

I. Unter dem Ausdruck "Denken" verstehe ich Alles das, was in uns ist, und bessen wir unmittelbar bewußt sind.

Sonach sind alle Thätigkeiten des Willens, der Erkenntniß, der Einbildungsfraft und der Sinne Denken. Ich habe aber hinzugefügt "unsmittelbar," um das auszuschließen, was aus jenem folgt, wie die freie Bewegung ein Denken zwar zum Ausgangspunkt hat, selber aber doch kein Denken ist.

II. Unter bem Ausbrud "Borftellung" (idea) verstehe ich jene Form irgend eines Denfens, burch beren unmittelbares Erfaffen ich mir auch eben jenes Denfens felber bewußt bin.

Kolsich kann ich nichts mit Worten ausbrücken (wenn ich das verstehe, was ich sage), ohne daß es eben hieraus gewiß sey, daß in mir die Borstellung dessenigen Gegenstandes ist, der durch sene Worte bezeichnet wird. Daher nenne ich nicht blos die in der Phantasse ausgemalten Bilder Ideen, ja sogar, ich nenne diese nie Ideen, soweit sie in der körpertichen Phantasse, d. h. in irgend einem Theile des Gehirns ausgemalt sind, sondern nur, insoweit sie den Geist bilden, der in jenen Theilen des Gehirns enthalten ist.

III. Unter "objectiver Realität ber

Ibee" vertebe ich die Wirklichkeit eines duch die Idee vorgestellten Dinges, soweit es in der Idee ift.

Auf bieselbe Weise kann man objective Bollsommenheit, objectives Kunstwerk 2c. sagen, benn, was wir in ben Objecten ber Ibeen erfaffen, bas ist in ben Ibeen selber objectiv.

IV. Daffelbe nennt man "formell" an ben Objecten ber Ibeen, sofern sie als solche in ihnen selber sind, als welche wir sie erfassen; man nennt es "eminent," soweit es nicht solche sind, sondern nur so große, daß sie die Stelle solcher einnehmen könnten.

Anmerkung. Wenn ich sage, eine Ursache schließt eminent die Bervollfommnungen
ihrer Wirkung in sich, so will ich bemerklich machen, daß die Ursache die Bollfommenheiten der Wirkungen in höherm Maße in sich schließt, als
die Wirkung selber. S. auch das 8. Axiom.

V. Jebes Ding, in bem etwas unmittelbar ift, wie in einem Subject, ober wodurch etwas eristirt, bas wir erfassen, d. h. irgend eine Eigenschaft, Beschaffenheit ober ein Merkmal, bessen reelle 3dee in und ist, das nennt man Substan 3.

Bon biefer genau bestimmten Substam durfen wir feine andere 3bee haben, ale bas

s ein Ding sep, in welchem formell ober emiient jenes Etwas existire, bas wir auffassen, ober vas objectiv in einer von unsern Ideen liegt. —

VI. Die Substang, welcher bas Denten mmittelbar innewohnt, wird Geist genannt.

Ich rebe hier aber mehr vom Geift, als son ber Seele, weil ber Ausbruck Seele bopselsinnig ift und oft für einen körperlichen Gestenstand gebraucht wird.

VII. Die Substanz, welche unmittelbar ias Subject ber Ausbehnung und ber Accidenzen ft, die tie Ausbehnung voraussetzen, wie Gestalt, Lage, örtliche Bewegung und bgl., nennt nam Körper.

Db es eine und dieselbe Substanz sey, bie nan Geift und auch Rorper nennt, ober ob es zwei verschiedene seven, wird fpater zu erörtern fenn.

VIII. Die Substanz, die wir an sich als bie höchst vollfommene erkennen, und woran vir durchaus nichts erfassen, was einen Mangel, der eine Beschränfung der Vollfommenheit in ich schließt, nennt man Gott.

IX. Wenn wir sagen: Etwas liegt in ber katur ober in bem Begriff eines Dinges, so eist das so viel, als wenn wir sagten: Das ist von biesem Dinge wahr oder kann in Wahreit davon behauptet werden.

X. Ban zwei Substanzen sagt man, daß sie sich reell von einander unterscheiden, wenn jede derfelben ohne die andere bestehen kann.

Die Beischefäge bes Cartefius haben wir hier ausgelaffen, weil wir im Folgenden keinen Schluß baraus ziehen; wir bitten jedoch die Lefer angelegentlich, diefelben nachzulesen und mit ftrenger Ausmerksamkeit zu betrachten.

## Ariome.

- I. Bur Erkenntnis und Gewisheit eines unbekannten Dinges können wir nicht anders gelangen, als durch die Erkenntnis und Gewisheit eines andern, bessen Gewisheit und Erkenntnis älter ift.
- II. Es gibt Gründe, die uns an ber Eriftenz unsers Rörpers zweifeln machen.

Dieß ist durch die Sache selber in der Eu leitung dargethan worden, und kann daber bie: als Axiom aufgestellt werden.

III. Wenn wir außer Geist und Körper noch is haben, so ist es uns minder befannt als G is und Körper.

2 dan bemerke, das diese Axiome nichts über die Einge außer uns bestimmen, sondern nur über das, was wir in uns, sosern wir benkende Wesen sind, sinden.

bente: da mir dieß unmöglich ift, so wird es mir auch unmöglich fenn, zu benten, bag aus nichts etwas werbe. In biefer Betrachtung babe ich es unternommen, bas, was uns jest, um weiter fortfahren zu konnen, nothig icheint, bier nach ber Ordnung vor Augen zu ftellen und ber Bahl ber Axiome anzureihen, ba fie von Cartefius am Schluffe ber Antworten auf ben zweiten Einwurf als Axiome aufgestellt werben, und ich nicht genauer seyn will, als er felber. Dennoch, um nicht von der bereits angefangenen Ordnung abzuweichen, werbe ich versuchen, sie wo möglich flarer zu machen und au zeigen, wie eines von dem andern und Alles von biesem Principe: 3ch bin bentend, abbangt ober mit bemfelben burch bie Augenscheinlichfeit und burch ben inneren Grund zusammentrifft.

Bon Cartefing entnommene Axiome.

IV. Es gibt verschiedene Stusen der Realität oder des Seyns; denn die Substanz hat mehr Realität, als irgend ein Accidens oder eine Daseynssorm, die unbegrenzte Substanz mehr als die begrenzte. Daher ist mehr objective Realität in der Idee der Substanz, als in der des Accidens, in der Idee der unbegrenzten mehr, als in der Idee der begrenzten. Beweis. Es gibt Dinge, bie uns an ber Eristenz unsers Körpers zweiseln machen (nach Ariom 2); solglich (nach Ariom 1) können wir zu seiner Gewißheit nicht anders gelangen als durch die Erkenntniß und Gewißheit eines andern Dinges, das selber durch Erkenntniß und Gewißheit früher ist. Daher ist dieser Ausspruch: Ich als ein Körperwesen bin nicht das erste und nicht durch sich erkannt. — W. z. b. w.

Vierter Sah. Ich bin, kann nur in se fern das erste Erkannte seyn, als sofern wir benken.

Beweis. Der Ausspruch: "Ich bin ein Körperwesen ober aus einem Körper bestehend," ift nicht das erste Erkannte (nach dem Borbergehenden); ich bin auch meiner Eristenz, sofern ich aus einem andern Dinge außer Geist und Körper bestehe, nicht gewiß: denn, wenn wir aus irgend einem andern von Körper und Geist verschiedenen Dinge bestehen, so ist das uns minder besannt, als der Körper (nach Ariom 3): daher kann: "Ich bin," nur das erste Erkannte seyn, sosen wir denken. W. z. b. w.

Folgesat. Hieraus erhellt, daß der Geift, oder das denkende Wesen kennbarer ist als der Körper. Zur triftigeren Erklärung lese was indes ben Art. 11 und 12 im erften Theile ber Principien.

Sholie. Jeber erfennt gewiß, bag er befabt, verneint, zweifelt, erfennt, vorstellt 2c. ober als zweiselnd, erfennend, bejabend ac. ober mit einem Borte als benfend eriftirt, und bief fann er nicht in 3weifel ziehen. Daber ift ber Ausspruch: 3ch benfe, ober ich bin ein Denfendes, bie einzige (nach bem Cag 1) und ficherfte Grundlage ber gangen Philosophie. Da man in ben Biffenschaften nichts Unberes fuchen und munichen fann, um ber Dinge vollfommen gewiß zu werben, als bag man Alles aus ten Achersten Principien ableite, und biefelben eben fo flar und bestimmt aufgestellt werden, als wie bie Brincipien, aus benen fie abgeleitet find; fo folgt bieraus, bag wir Alles für bochft mabr balten muffen, mas und gleich eribent ift, und was wir gleich flar und bestimmt wie unser aufgefundenes Princip auffaffen, ferner auch Mles, was mit biefem Princip fo übereinstimmt und von biefem Principe fo abbangt, bag, wenn man baran zweifeln wollte, man auch bas Brincip bezweifeln mußte. Damit ich aber in ber Angabe biefer Dinge mit ber größten Borficht vorschreite, will ich anfangs nur basjenige für gleich evident, gleich flar und bestimmt von und erfaßt zulassen,

was ein Jeber in fich als Denkenber beobachtet: 2. B. daß man bieß und jenes wolle, folderle bestimmte Ideen habe; daß eine Idee mehr Rea lität und Bollfommenheit in sich schließe, als bie andere: daß namentlich das, was objectiv dat Seyn und die Bollfommenheit ber Subftang in fich schließt, weit vollkommener ift, als bas, was nur die objective Bollfommenbeit irgend einer Eigenschaft enthält, und daß endlich bat bas Bollfommenfte von allen fen, was bie Ei genschaft bes bochft vollfommenen Wefens ift. Dieg, fage ich, erfennen wir nicht nur gleich evident und klar, sondern wohl noch bestimmter; benn es bestätigt nicht nur, bag wir benten, fondern auch, wie wir benten. Ferner werben wir fagen, bag auch jenes mit biefem Principe ausammenfalle, was nicht bezweifelt werben fam, wenn nicht zugleich unfer unerschütterliches Runbament in Zweifel gezogen werben foll. Wem 2. B. Jemand zweifeln wollte, ob aus nicht etwas entstehen konne, so konnte er auch 200 gleich bezweifeln, ob wir, folange reir benfen, ba find. Denn, wenn ich von bein blichte eimal behaupten fann, nämlich, bag co die Urfach eines Dinges feyn fann, fo werde ich mit bem felben Rechte bas Denten aus nichts behaupter und sagen können, ich sey nichts, solange V

ife; ba mir bieg unmöglich ift, so wird es e auch unmöglich fenn, ju benfen, baf aus its etwas werbe. In biefer Betrachtung ie ich es unternommen, bas, was uns jest, : weiter fortfahren zu tonnen, nothig icheint, r nach ber Ordnung vor Augen zu ftellen d ber Bahl ber Axiome anzureihen, ba fie t Cartefius am Schluffe ber Antworten auf t zweiten Einwurf als Axiome aufgestellt rben, und ich nicht genauer fenn will, als er ver. Dennoch, um nicht von ber bereits anangenen Ordnung abzuweichen, werbe ich fuchen, fie wo möglich flarer zu machen und zeigen, wie eines von dem andern und Alles t biefem Principe: 3ch bin benfend, abhangt r mit bemfelben burch bie Augenscheinlichfeit burch ben inneren Grund gusammentrifft.

Bon Cartefins entnommene Ariome.

IV. Es gibt verschiedene Stusen der Reait oder des Seyns; denn die Substanz hat her Realität, als irgend ein Accidens oder e Daseynssorm, die unbegrenzte Substanz mehr i die begrenzte. Daher ist mehr objective alität in der Idee der Substanz, als in der Idee der Jdee der unbegrenzten her, als in der Idee der begrenzten.

Dieses Ariom wird aus der blosen trachtung mehrerer Ideen klar, über deren E wir gewiß sind, weil sie nämlich Denks sind; benn wir wissen, wie viel Realität Bollkommenheit die Idee der Substanz üb Substanz seststellt, wie viel die Idee der über die Form. Demzusolge ersehen wir nothwendig, daß die Idee der Substanz objective Realität enthalte, als die Idee eines Accidens. S. die Schol. des 5. C

V. Das benkende Wesen, wenn es kommenheiten entdeckt, die ihm fehlen, wi alsbald dieselben geben, wenn es in seiner ift. Dieß bemerkt Jeder an sich, insofern benkendes Wesen ist; beshalb (nach der des 4. Sanes) sind wir darüber vollkt gewiß, und aus diesem Grunde sind wi nicht minder gewiß über das Folgende, na

VI. In ber Idee ober dem Begriff Dinges ist auch seine Eristenz, die möglich die nothwendige, enthalten. (S. das 10. von Cartesius.)

Nothwendig ist sie in dem Begriffe (
ober des höchst vollfommenen Wesens;
anders mußte er als unvollfommen gefaßt w
wogegen die Boraussehung freitet. ?

er möglich ift sie aber im Begriffe eines endben Dinges.

VII. Rein existirendes Ding und feine Bolls nmenheit eines Dinges fann ein Richts zur edingung ober ein nicht existirendes Ding zur fache seiner Existenz haben.

Daß bieses Axiom uns so flar sep, wie s: Ich bin benkend, habe ich in ber Scholie s 4. Sapes bargethan.

VIII. Jebe Realität und Bollfommenheit, ein Gegenstand hat, ist entweder formell oder einent in der ersten Ursache und derselben enterechend.

Unter "eminent" verstehe ich, wenn die fache die ganze Realität der Wirfung vollsmmener in sich schließt, als die Wirfung selber; iter "formell" aber, wenn sie dieselbe gleich Mommen enthält.

Dieß Axiom hängt von dem vorhergehenden; denn, wenn vorausgesest wird, daß nichts er weniger in der Ursache sey, als in der lirfung, so wäre ein Nichts in der Ursache die fache der Wirfung. Dieß ist aber (wie erörzt) widersinnig; deßhalb kann nicht sedes Ding e Ursache einer Wirfung seyn, sondern genau denige, in welchem eminent oder wenigstens

formell jede Bollfommenheit enthalten ift, bie auch in der Wirfung ift.

IX. Die objective Realität unserer Iden bedingt eine Ursache, in welcher eben biese Realität selber nicht nur objectiv, sondern formell oder eminent enthalten ist.

Dieg Axiom gesteht Jeder ju, obgleich es von Vielen migbraucht wurde. Denn, wenn Jemand etwas Reues auffaßt, so gibt es Reinen, der nicht nach ber Urfache biefes Begriffes ober feiner 3bee fragt. Wenn man etwas bezeichnen fann, worin formell ober eminent so viel Realitat enthalten ift, ale in dem Begriffe liegt, fo ift er beruhigt. Dieg ift burch bas Beifpiel einer Maschine im ersten Theile ber Vrincipien, Art. 17, hinlänglich erflärt. So wird, wem Jemand fragen wird, woher benn ber Menfc die Idee von seinem Denfen und feinem Rorper babe, Niemand verkennen, daß er fie aus fic habe, indem er nämlich formell Alles bas enthalte, was die Idee objectiv enthält. Wenn baber cin Mensch eine Idee hat, welche mehr objective Realität, als er felber, formell enthält, so brangt uns ber natürliche Berftand, außerhalb bes Menichen felber eine andere Urfache zu fuchen, welche alle jene Bollfommenheit formell ober eminent enthalte. Niemand hat ja außer dieser eine

ambere Urface angegeben, welche er gleich flar und bestimmt aufgefaßt batte. Bas ferner bie Babrbeit bieses Axioms betrifft, so bangt biese oon bem Borbergebenben ab. Es gibt nämlich (nach bem 4. Axiom) verschiebene Grabe ber Realitat \* und bes Seyns in ben Ibeen und bierans (nach bem 8. Axiom) nach bem Grabe ber Bollfommenbeit eine vollfommenere Urfache; ba bie Grabe ber Realität nicht in ben 3been, lofern fie ale Denkformen betrachtet werben, finb, fonbern fofern bas Gine bie Gubftang, bas Unbere nur bie Korm ber Substanz barfiellt, ober, mit einem Borte, wie Bilber ber Dinge betrachtet werben, fo folgt bieraus flar, daß es feine anbere erfte Urfache ber Ideen geben fann, als bie, pon ber wir fo eben gezeigt, bag Alle fie mit bem natürlichen Berftanbe flar und bestimmt erfennen, nämlich biejenige, welche eben jene Realitat felber, die sie objectiv haben, entweber formell ober eminent in fich schließt. Damit biefer Soluf flar erfannt wurde, will ich ibn mit bem einen und bem andern Beispiel erflaren. Wenn namlich Jemand einige Bucher fieht Cetwa bas eine von einem ausgezeichneten Philosophen, bas

<sup>\*</sup> Hierüber find wir auch gewiß, weil wir fie in und als Denkende mahrgenommen. S. die vorige Scholie.

anbere von einem Schwäter), bie von ein m berfelben Sand geschrieben find, und nicht a ben Sinn der Worte (b. h. fofern fie gleichfa Bilber find), sondern blos auf bie Beife b Schriftzeichen und auf die Ordnung ber Bud ftaben achtet, fo wird er feine Ungleichbeit bai finden, die ihn zwingt, zwei verschiebene Urfach au fuchen, sonbern er wird glauben, bag fie m ein und berfelben Urfache, auf ein und biefel Beife bervorgegangen maren. Achtet er ch auf ben Sinn ber Worte und ber Reben, wird er eine große Ungleichheit finden und wi baraus schließen, bag bie erfte Urfache bes ein Buches von ber erften Urfache bes anbern fe verschieben fev, und bag bie eine in ber 23 um so vollfommener als bie andere gewesen fer muff, ale er ben Ginn ber Gabe beiber Bid ober ber Worte, fofern fie als Borftellung betrachtet werden, von einander verschieben g funden bat. 3ch rebe aber von ber erften Urfat ber Bucher, bie nothwendig gegeben feyn mi obgleich ich zugebe, ja fogar voraussete, bag e Buch von einem anbern abgeschrieben werb fann, wie fich von felbft verftebt. Dan ta bieg auch an dem Beispiel eines Bildes, e von einem Fürsten, erklaren: benn, wenn blos bessen Stoffe in Betracht ziehen, so f

nen Unterschied zwischen diesem Bilde und Bildern, der und verschiedene Ursachen en zwingt, sa, es hindert uns nichts, ansen, daß dieses Bild von einem andern It, dieses wieder von einem andern, und Unendliche; denn, was seine Zeichnung, so können wir zur Genüge erkennen, am keine andere Ursache aufsuchen muß: wir aber auf das Bild als Bild achten, en wir alsbald genöthigt, die erste Ursachen, die formell oder eminent das enthält, eses Bild repräsentativ enthält. Ich sehe daß man zur Bestätigung und weiteren tung dieses Axiomes noch ein Weiteres

Es bedarf einer eben fo großen Urfache, zu erhalten, als es zuerft hervorzu=

us, daß wir jest benken, folgt nicht, pater benken werden. Denn der Bevir von unserm Denken haben, schließt othwendige Eristenz des Denkens in h kann einen Gedanken, obgleich ich daß er nicht eristire, bennoch klar fassen.\* Da aber die Natur einer it Jeder in sich als denkendes Wesen

jeben Urfache bie Bollfommenheit ihrer Birfung in sich schließen muß (nach Axiom 8), so folat bieraus beutlich, bag es in uns ober außer uns etwas geben muffe, was wir bis fest nicht er tannt, beffen Begriff ober Ratur bie Eriften; in fich ichlieft, und bas bie Urfache ift, baf unfer Denfen zu existiren anfangt, und auch, bag d au existiren fortfahrt. Denn, obgleich unfa Denfen zu existiren angefangen bat, fo folieft feine Natur und fein Dafeyn boch nicht mer nothwendige Existenz in sich, als bevor es en ftirte, und so bedarf es berselben Rraft, um in Eriftiren zu verharren, als es bebarf, um p eristiren anzufangen. Und bas, was wir von Denken fagen, gilt auch von jedem Dinge, beffen Seyn nicht die nothwendige Eriftenz in fic schließt.

XI. Rein Ding eriftirt, von bem man nicht fragen kann, was bie Urfache ober ber Grund ift, warum es criftirt. S. bas erfte Axiom bes Cartesius.

Da das Eristiren etwas Positives ist, so fann man nicht sagen, es habe nichts zur Ursache (nach Ariom 7); folglich müssen wir ihm irgend eine positive Ursache oder einen Grund, warum es existirt, anweisen, und zwar einen

en, b. h. einen solchen, ber außerhalb be felber ist, ober einen innerlichen, inen solchen, ber in der Natur und n des existirenden Dinges selber begrif=

: folgenden vier Sage find aus Cartefius

nfter Sat. Die Existenz Gottes wird us ber Betrachtung seiner Natur er=

weis. Wenn man sagt: Etwas liegt Natur ober dem Begriff eines Dinges, das so viel, als, dasselbe ist von diesem vahr. (Nach der 9. Def.) Die nothsexistenz liegt im Begriff Gottes (nach i); folglich ist es wahr, von Gott zu vaß die nothwendige Eristenz in ihm sep, i er selber existire.

holie. Aus diesem Sate wird Bieles von diesem einen, daß zur Natur Gottes enz gehört, oder daß der Begriff Gottes wendige Existenz in sich schließt, wie der eines Dreiecks, daß seine drei Winkel pen zweien rechten, oder daß seine Exischt anders als sein Wesen, die ewige t sey, hängt-sast die ganze Externatis

ber Attribute Gottes ab, woburch wir zur Liebe au ibm ober aur bochften Gludfeligfeit geleitet Defibalb mare es febr zu munichen, bag bie Menschheit bieg endlich einmal mit uns erfaßte. Ich geftebe zwar, bag es gewiffe Borurtheile gibt, bie es verhindern, daß Jeber bieß fo leicht erfennen fann: wenn man aber mit gefundem Sinn, und allein von ber Liebe gur Wahrheit und zu seinem eigenen wahren Rugen getrieben, die Sache untersuchen wollte und bas bei fich überlegt, was in ber fünften Betrachtung und am Schluffe ber Antw. auf ben erften Ginwurf vorgetragen wird, und zugleich, was wir im erften Capitel bes zweiten Theiles in unferm Anhange über die Ewigfeit barlegen, fo with man fern von allem Zweifel bie Sache gang beutlich erkennen, und Niemand wird zweiseln . können, ob er eine 3bee von Gott habe (was mahrlich bie erfte Grundlage menschlicher Gludseligfeit ift); benn man wird zugleich flar feben, baf bie Ibee Gottes weit von ben Ibeen anberer Dinge verschieden ift, indem man nämlich ertennt, daß Gott sowohl in Bezug auf Befen als Erifteng ber gangen Urt nach von ben übrigen Dingen verschieden ift. Deghalb ift es nicht nothig, b' ben Lefer langer aufzuhalten.

Sechster Sat. Die Existenz Gottes !

ans, weil die Idee von ihm in uns liegt, miori erwiesen werden.

eweis. Die objective Realität irgend iserer Ideen erheischt eine Ursache, in diese Realität selber nicht nur objectiv, formell und eminent enthalten ist (nach). Haben wir aber eine Idee Gottes des. 2 und 8), und ist die objective Reaser Idee weder eminent noch formell in halten (nach Ax. 4) und kann sie auch Anderem außer in Gott selber enthalten ich Des. 8), so erheischt folglich die Idee die in und ist, Gott zur Ursache, und sirt Gott (nach Ax. 7).

olie. Manche verneinen, daß sie ir3bee von Gott haben, mabrend sie h, wie sie selber fagen, anbeten und

man ihnen gleich die Definition und te Gottes vor Augen, so hat man zewonnen; denn, wahrlich, eher könnte ilind gebornen Menschen die Unterarben, wie wir sie sehen, zu lehren Allein, wenn wir sie nicht für eine lebender Wesen, mitten inne zwischen bier, balten wollen, so brauchen

jeben Urfache bie Bollfommenheit ibrer Birfung in sich schließen muß (nach Axiom 8), so folgt hieraus beutlich, daß es in uns ober aufer uns etwas geben muffe, was wir bis fest nicht ce fannt, beffen Begriff ober Ratur bie Eriften in fich schließt, und bas bie Urfache ift, baf unfer Denfen zu eriftiren anfangt, und auch, bag s au existiren fortfahrt. Denn, obgleich unfa Denfen zu existiren angefangen bat, fo folieft feine Ratur und fein Dafeyn boch nicht men nothwendige Existenz in sich, als bevor es er ftirte, und fo bedarf es berfelben Rraft, um in Eriftiren ju verharren, ale es bebarf, um p existiren anzufangen. Und bas, was wir von Denfen fagen, gilt auch von jedem Dinge, beffen Seyn nicht die nothwendige Eriftenz in fic schließt.

XI. Rein Ding eriftirt, von bem man nicht fragen kann, was die Ursache ober ber Grund ist, warum es criftirt. S. bas erste Axiom bes Cartesius.

Da das Eristiren etwas Positives ift, so fann man nicht sagen, es habe nichts zur Ursache (nach Axiom 7); folglich mussen wir ihm irgend eine positive Ursache oder einen Grund, warum es existirt, anweisen, und zwar einen

Sholie. Um biesen Sat zu beweisen, brancht Cartesius diese zwei Axiome, nämlich: L. Das, was das Größere oder Schwerere beiten kann, kann auch das bewirken, was kleiner L. Z. Es ist größer, zu schaffen oder (nach riom 16) eine Substanz zu erhalten, als die tiribute oder die Eigenschaften einer Substanz." ch weiß nicht, was er hiermit sagen will. Denn as nennt er leichter und was schwerer? Nichts ird absolut (an sich), sondern nur in Betracht iner Ursache leicht oder schwer genannt. \* Somn ein und dieselbe Sache zu gleicher Zeit in letracht der verschiedenen Ursachen leicht oder swer genannt werden.

Rennt er aber bas schwer, was mit großer Kühe, und leicht, was mit geringer Mühe von exselben Ursache vollbracht werden kann, wie B. die Kraft, die 50 Pfund heben kann, bopelt so leicht 25 Pfund heben kann; so wäre ieß wahrlich kein absolut wahres Axiom, und : könnte baraus das, was er erstrebt, nicht beseisen. "Denn," sagt er, "wenn ich die Kraft,

<sup>\*</sup> Um tein anderes Beispiel zu suchen, nehme ian das Beispiel einer Spinne: sie fertigt leicht ein iewebe, das die Menschen nur fehr schwer weben innten; die Menschen dagegen machen Bieles icht, das vielleicht den Engeln unmbalich ift.

mich zu erhalten, babe, babe ich auch bie Rraft, mir alle Bollfommenheiten zu geben, Die mir fehlen" (weil sie nämlich keine so große Macht erforbern); so gebe ich ihm zu, bag bie Rrafte, bie ich zu meiner Erhaltung aufwende, vieles Andere weit leichter machen fonnten, wenn ich ihret nicht bedürfte, um mich zu erhalten; aber, folange ich sie zu meiner Erhaltung anwende, gebe ich nicht zu, daß ich sie auf etwas Anderes anwenden fann, obgleich bieg leichter zu bewirken ware, wie aus unferm Beispiel beutlich zu erfeben ift. Man bebt die Schwierigkeit nicht auf, wemt man fagt: Da ich ein benfendes Befen bin, fe muß ich nothwendig wissen, ob ich in meiner Erhaltung alle meine Kräfte aufbiete, und ob bas auch die Ursache ist, warum ich mir nicht bie übrigen Bollfommenbeiten gebe. Denn Cabgefeben bavon, daß man barüber gar nicht ftreitet, fonbern nur, wie aus biesem Axiom die Rothwendigfeit biefes Sages folge), wenn ich bas mußte, fo ware ich größer, und ich bedürfte vielleicht größerer Rrafte, als bie, welche ich babe, um mich in jener größern Bollfommenbeit zu erhalten. Sobann weiß ich nicht, ob es eine größere Dabe ift, die Substanz als die Attribute zu schaffen (ober zu erhalten), b. h., um beutlicher und philosophischer zu sprechen, ich weiß nicht, ob bie

Substanz nicht ihrer ganzen innern Kraft und wees Befens, wodurch fie fich erhalt, vielleicht bagu bedurfte, um ihre Attribute zu erhalten. Laffen wir jedoch bieg babingestellt, und untersuchen wir weiter, was unser verehrter Berfasser bier will, nämlich, was er unter leicht, und was er unter fdwer verfteht. 3ch glaube nicht und tann mich auf feine Beise ber Deinung bingeben, bag er unter schwer bas verftebe, mas ummöglich (und somit auf feine Weise begriffen werben fann, wieso es entstehen mag), unter leicht, was teinen Widerspruch in fich trage (und somit leicht begriffen wirb, wieso es entfteht), obgleich er in ber britten Betrachtung beim erften Anblide bieg zu wollen scheint, indem er fagt: "3ch brauche nicht zu glauben, bag wohl bas, was mir fehlt, schwerer zu erlangen fen, ale bas, mas ich bereits besitze. Es ist im Begentheil flar, daß es weit schwerer gewesen fen, mich, b. b. bas Befen ober bie benfenbe Gubftang, aus bem Nichts hervorzuheben als 2c. 2c. Dieß wurde weder mit ben Worten bes Berfaffers übereinstimmen, noch feinen Beift athmen. Denn, abaefeben von bem erftern, gibt es zwischen möglich und unmöglich ober zwischen bem, was erfennbar, und bem, was nicht erfennbar ift, gar fein Berbaltnig, wie awischen etwas und nichts,

und bie Dacht fann fich auf Unmögliches eben fo wenig beziehen ale bie Schöpfung und Erzeugung auf nicht Borhandenes. Deghalb find fie in feinerlei Weise mit einander zu vergleichen. Sobann fann ich nur biejenigen Dinge mit einander vergleichen und ihr Berhältniß erkennen, von welchen allen ich einen flaren und bestimmten Begriff babe. 3ch fann bemnach bie Rob gerung nicht zugeben, bag, wer bas Unmögliche machen fann, auch bas, was möglich ift, machen fonnte. Bas foll benn bas für ein Schlug feyn? Wenn Jemand einen quabrirten Cirfel machen fann, wurde er auch einen Cirfel machen fonnen, von bem alle Linien, die vom Centrum an bie Rreislinie gezogen werben, gleich finb; ober, wenn Jemand machen fann, bag bas Richts festbielte, und er es wie einen Stoff gebrauchte, aus dem er etwas bervorbringt, wird er and bie Rraft haben, aus irgend einem Dinge etwas au machen ? Denn, wie gefagt, zwischen biefen und abnlichen Dingen gibt es nichts Gemeinfames, weber Analogie noch Bergleichung, noch ein Berhaltnig irgend einer Urt; bieg fann Jeber feben, wenn er nur einigermagen ben Gegenftanb ermäat.

Defhalb glaube ich, bas bieß bem Geift bes Cartefius unangemeffen fep. Betrachte ich

aber bas zweite ber angeführten Ariome, fo icheint es, bag er unter größer und schwieriger bas verstanden wissen will, was vollfommener, unter geringer und leichter bas, was unvollfommener Aber auch dief scheint febr bunfel, benn bier ift bieselbe Schwierigfeit wie oben. 3ch bestreite nämlich wie oben, bag, wer bas Größere thun tann, zugleich und mit berfelben Thatigfeit, wie nach bem aufgestellten Sate angenommen werben muß, bas Geringere thun fann. Wenn er bann fagt: Es ift größer, bie Substang gu schaffen ober zu erhalten, als bie Attribute, fo tann er gewiß unter Attributen nicht bas ver-Reben, mas formell in ber Substang enthalten und von ber Substang nur durch ben Bebanten verschieden ift; benn sonach ift es baffelbe, bie Subftana au ichaffen ober bie Attribute au fcaffen. Auch fann er nicht aus bem nämlichen Grunde bie Gigenschaften ber Gubftang meinen, welche nothwendig aus bem Wesen und ber Definition berselben folgen. Roch weit weniger fam er barunter versteben, was er boch zu wol-Ien scheint, die Gigenschaft und Attribute einer fandern Substang; wie wenn ich z. B. sage, baß ich die Rraft babe, mich, die denkende endliche Substang, ju erhalten, fo fann ich beghalb nicht fagen, daß ich auch die Kraft babe, mir die Bollfommenbeiten ber unenblichen Subftang gu geben, die nach ihrer gangen Wesenheit von ber meinigen verschieben ift. Denn bie Rraft \* ober Wesenheit, wodurch ich mich in meinem Seyn erhalte, ift nach ihrer ganzen Art von ber Araft ober bem Wesen verschieben, woburch fich bie absolut unendliche Substanz erhalt, wovon jem Rrafte und Eigenschaften nur burch ben Gebanten unterschieden werden. Deghalb (obgleich ich veraussete, daß ich mich erhalte), wenn ich begreifen wollte, daß ich mir die Bollfommenbeiten ber absolut unbegrenzten Substanz geben tonne, fo wurde ich nichts Unberes voraussegen, als bag ich mein ganzes Wesen zu nichts machen und von Neuem ale unbegrenzte Subftang ichaffen könnte. Das ist gewiß viel mehr, als nur bas voraussegen, bag ich mich, bie enbliche Subftanz, erhalten konne. Da er also nichts bievon unter Attributen ober Gigenschaften verfteben fann, fo bleibt nichts übrig, als bie Beschaffenheiten, welche bie Substanz felber eminent entbalt (wie biefes und jenes Denken im Geift, von welchem ich flat

<sup>\*</sup> Man beachte, baß die Kraft, wodurch fich die Subftang erhalt, nicht außerhalb des Wefens derfelben, nur durch den Namen von ihr unterfchieben ift; dieß wird weitläufig erörtert werden, wenn wir im Anhange von der Macht Gottes handeln werben.

einsebe, bag es mir abgebt), nicht aber biefenigen, welche eine andere Subftang eminent enthält (wie biese ober sene Bewegung in ber Ausbebnung); benn folche Bollfommenbeiten find mir, als einem bentenben Befen, feine Bollfommenbeiten, und fehlen mir baber nicht. Aber es fann bas, was Cartefins beweisen wollte, feineswegs aus biefem Ariom geschloffen werben, namlich, bag, wenn ich mich erhalte, ich auch bie Rraft habe, mir alle Bollfommenbeiten ju geben, von benen ich finbe, bag fie zu bem bochft vollfommenen Befen geboren, wie aus bem eben Gefagten genugfam fefiftebt. Um aber nichts unbewiefen m laffen und alle Berirrung zu vermeiben, ichien es mir angemeffen, die folgenden lehrfage im voraus zu beweisen und hernach ben Beweis biefes fiebenten Sages barauf zu bauen.

Erster Jehnsat. Je vollfommener ein Ding seiner Natur nach ist, um so größere nothe wendige Existenz schließt es in sich; und, umgestehrt, um so mehr nothwendige Existenz ein Ding seiner Natur nach in sich schließt, um so vollstommener ist es.

Beweis. In der Idee oder dem Begriffe eines seden Dinges ift seine Eristenz enthalten (nach Axiom 6). Gesetzt also, A ware ein Ding, das zehn Grade der Bollsommenheit hat, so sage

ich, bag fein Begriff mehr Eriftens in fic folieft, als wenn man voraussette, baff es nur fünf Grabe ber Bollfommenheit enthalte. Denn, ba wir aus nichts feine Erifteng fegen fonnen (f. bie Scholie bes vierten Sages), fo verneinen wir so viel von der Möglichkeit feiner Erifteng, als wir in Gebanken von feiner Boll Kommenheit abziehen, folglich es mehr und mehr am Nichts theilnebmend benfen. Wenn wir ba ber bie Grade feiner Bolltommenbeit bis ins Endlose, bis 0 vermindern wollen, so wird es feine Existenz ober die absolut unmögliche ent balten. Wenn wir bagegen feine Grabe int Unendliche steigern, so werben wir begreifen, bag es die größte und somit bie bochft noth: wendige Erifteng in fich ichließt. Dieg war bas erfte zu Beweisende. Da aber Beibes auf teine Beise getrennt werben fann (wie aus Axiom 6 und bem gangen erften Theile bicfes Beweises binlänglich bervorgebt), so erfolgt bieraus flat, was zweitens zu beweisen war.

Anmerkung 1. Obgleich man fagt, daß Bieles schon blos deshalb nothwendig erifine, weil eine bestimmte Ursache, um es hervorzubringen, gegeben wird, so wollen wir doch davon hier nicht reden, sondern nur von bersenigen Nothwendigkeit und Möglichkeit, welche aus der

blosen Betrachtung ber Ratur ober ber Wesensbeit eines Dinges ohne Rudsicht auf die Ursache solgt.

Anmerkung 2. Wir reden hier nicht von der Schönheit und andern Bollkommenheiten, die die Menschen aus Albernheit und Unwissensheit Bollkommenheiten nennen wollten; sondern unter Bollkommenheit verstehe ich nur die Realität oder das Seyn. Ich sinde z. B., daß in der Substanz mehr Realität enthalten ist, als in den Daseynssormen oder Accidenzen; deßhalb erkenne ich bestimmt, daß sie eine nothwendigere und vollkommnere Eristenz enthält, als die Accidenzen; wie aus Ariom 4 und 6 genugsam erhellt.

Folgesat. hieraus folgt, daß das, was bie nothwendige Eriftenz in sich schließt, das bocht vollfommene Wesen ober Gott ift.

Bweiter Tehnsatz. Wer die Kraft hat, sich zu erhalten, dessen Natur schließt eine nothe wendige Eristenz in sich.

Beweis. Wer die Kraft hat, sich zu ershalten, hat auch die Kraft, sich zu schaffen (nach Ariom 10); b. h. (damit es Jeder leicht zugestehe) er bedarf keiner äußern Ursache, um zu existiren, sondern die Natur seiner selbst allein wird die hinreichende Ursache, daß er existire, entweder

möglicherweise ober nothwendigerweise. Er ift aber nicht möglicherweise; benn (nach bem, was ich bei dem zehnten Axiom gezeigt) würde daraus, daß er bereits existirt, nicht auch solgen, daß er später existiren werde (was gegen die Voraussehung ist): folglich existirt er nothwendigerweise, d. h. seine Natur schließt die nothwendige Existenz in sich. W. z. b. w.

Beweis bes fiebenten Sages. Wenn ich die Rraft hatte, mich zu erhalten, fo batte ich eine folche Ratur, daß ich eine nothwendige Eriftenz in mich schlösse (nach dem zweiten Lehnsat); beghalb (nach bem Folgesat bes erften Lebnfages) wurde meine Natur alle Bollfommenbeiten enthalten. 3ch finde aber viele Unvollfommenheiten in mir, fofern ich ein benfendes Wesen bin, wie, daß ich zweifle, begebre 2c., worüber ich (nach der Scholie bes vierten Sages) gewiß bin; folglich habe ich nicht bie Rraft, mich zu erhalten. 3ch fann auch nicht fagen, baf mir ichon befibalb fene Bollfommenheiten fehlen, weil ich mir fie ja abfprechen will; benn bas wiberfprache beutlich bem erften Lebnsat und bem, was ich (nach Axiom 5) flar in mir finbe.

Sodann fann ich nicht existiren, ohne, sofern ich existire, erhalten zu werden, sey es von

einsebe, bag es mir abgeht), nicht aber biefenigen, welche eine andere Subftang eminent enthält (wie diese ober jene Bewegung in ber Ausbebmung); benn folche Bollfommenbeiten find mir, als einem benfenben Befen, feine Bollfommenbeiten, und fehlen mir baber nicht. Aber es fam bas, was Cartefius beweifen wollte, keineswegs aus biefem Axiom geschloffen werben, nämlich, bag, wenn ich mich erhalte, ich auch bie Rraft habe, mir alle Bollfommenheiten zu geben, von benen ich finde, bag fie gu bem bochft vollfommenen Befen geboren, wie aus bem eben Befagten genugfam feftftebt. Um aber nichts unbewiefen au laffen und alle Berirrung zu vermeiben, schien es mir angemeffen, die folgenden Lehrfage im voraus zu beweisen und bernach ben Beweis biefes fiebenten Sages barauf zu bauen.

Erster Kehnsah. Je vollkommener ein Ding seiner Natur nach ist, um so größere nothewendige Existenz schließt es in sich; und, umgestehrt, um so mehr nothwendige Existenz ein Ding seiner Natur nach in sich schließt, um so vollskommener ist es.

Beweis. In der Idee oder dem Begriffe eines seden Dinges ist seine Existenz enthalten (nach Axiom 6). Gesetzt also, A wäre ein Ding, das zehn Grade der Bollsommenheit hat, so sage

ich, daß fein Begriff mehr Existenz in fic schließt, als wenn man voraussette, nur fünf Grabe ber Bollfommenbeit enthalte. Denn, ba wir aus nichts feine Exifteng feten fonnen (f. bie Scholie bes vierten Sages), fo verneinen wir so viel von der Möglichkeit seiner Eriftent, als wir in Gebanten von feiner Boll kommenheit abziehen, folglich es mehr und mehr am Nichts theilnehmend benfen. Wenn wir boher bie Grabe feiner Bollfommenheit bis int Endlose, bis 0 vermindern wollen, so wirb et feine Existent ober bie absolut unmögliche ent balten. Wenn wir bagegen feine Grabe int Unenbliche fteigern, so werben wir begreifen, bag es bie größte und somit bie bochft nothwendige Erifteng in fich schließt. Dieg war bas erfte zu Beweisende. Da aber Beibes auf feine Weise getrennt werben fann (wie aus Ariom 6 und bem gangen erften Theile biefes Beweifes hinlänglich hervorgeht), so erfolgt hieraus flat, was zweitens zu beweisen war.

Anmerkung 1. Obgleich man fagt, daß Bieles schon blos beschalb nothwendig existite, weil eine bestimmte Ursache, um es hervorzubringen, gegeben wird, so wollen wir doch davon bier nicht reden, sondern nur von dersenigen Nothwendigkeit und Möglichkeit, welche aus in

blosen Betrachtung ber Natur ober ber Wefenheit eines Dinges ohne Rudsicht auf die Ursache folgt.

An merkung 2. Wir reben hier nicht von der Schönheit und andern Bollkommenheiten, die die Menschen aus Albernheit und Unwissenscheit Bollkommenheiten nennen wollten; sondern unter Bollkommenheit verstehe ich nur die Realität oder das Seyn. Ich sinde z. B., daß in der Substanz mehr Realität enthalten ist, als in den Daseynssormen oder Accidenzen; deshalb erkenne ich bestimmt, daß sie eine nothwendigere und vollkommnere Eristenz enthält, als die Accidenzen; wie aus Ariom 4 und 6 genugsam erhellt.

Folgesat. hieraus folgt, bag bas, was bie nothwendige Existenz in sich schließt, bas bochft volltommene Wesen ober Gott ift.

Bweiter Tehnsatz. Wer die Rraft hat, sich zu erhalten, dessen Natur schließt eine nothewendige Existenz in sich.

Beweis. Wer die Kraft hat, sich zu ershalten, hat auch die Kraft, sich zu schaffen (nach Ariom 10); b. h. (bamit es Jeder leicht zugestehe) er bedarf keiner äußern Ursache, um zu existiren, sondern die Natur seiner selbst allein wird die hinreichende Ursache, daß er existire, entweder

möglicherweise ober nothwendigerweise. Er ift aber nicht möglicherweise; denn (nach dem, was ich bei dem zehnten Ariom gezeigt) würde daraus, daß er bereits existirt, nicht auch solgen, daß er später existiren werde (was gegen die Voraussetzung ist): folglich existirt er nothwendigerweise, d. h. seine Natur schließt die nothwendige Existenz in sich. W. z. d. b. w.

Beweis bes fiebenten Sages. Wenn ich die Kraft batte, mich zu erhalten, fo batte ich eine folche Ratur, bag ich eine nothwendige Eristenz in mich schlösse (nach bem zweiten Lebnfat); beghalb (nach bem Kolgefat bes erften Lebnfages) wurde meine Ratur alle Bollfommenbeiten enthalten. 3ch finde aber viele Unvollfommenheiten in mir, fofern ich ein benfendes Wesen bin, wie, daß ich zweifle, be gebre 2c., worüber ich (nach ber Scholie bes vierten Sates) gewiß bin; folglich habe ich nicht die Rraft, mich zu erhalten. 3ch fann auch nicht fagen, bag mir icon beghalb jene Bollfommenheiten fehlen, weil ich mir fie ja abfprechen will; benn bas wiberfprache beutlich bem erften Lehnsag und bem, was ich (nach Axiom 5) flar in mir finbe.

Sodann fann ich nicht existiren, ohne, sofern ich existire, exhalten zu werben, sen es von

mir felber, wenn ich nämlich bie Kraft bazu habe, oder von einem Andern, ber biefe Rraft bat (nach Axiom 10 und 11). Ich existire aber (nach ber Scholie bes vierten Sages) und babe boch nicht bie Rraft, mich zu erhalten, wie bereits bewiesen ist; folglich werbe ich von Je= mand Anderm erhalten. Aber nicht von einem Undern, ber bie Rraft nicht bat, fich zu erhalten (aus bemfelben Grunde,, aus welchem ich, wie fo eben gezeigt ift, mich felbft nicht erhalten fann); also von einem Andern, der die Rraft bat, sich zu erhalten, b. h. (nach bem zweiten Lebnfat) beffen Ratur bie nothwendige Erifteng in fich schließt, b. b. (nach bem Folgesat bes erften Lebnsages) ber alle Bollfommenheiten ent= balt. bie ich als zu einem bochft vollkommenen Befen geborig erfenne: und somit eristirt ein bochft vollfommenes Wefen, bas ift (nach Def. 8) Gott. 2B. 2. b. w.

Folgesat. Gott kann Alles das schaffen, was wir klar begreifen, gerade so, wie wir dieß -Alles begreifen.

Beweis. Dieses Alles folgt beutlich aus bem vorhergehenden Sate. In diesem ift nämlich Gottes Eristenz daraus bewiesen, daß Einer eristire, in welchem alle Vollfommenheiten sind, von denen wir eine Idee haben. Es wohnt aber

es einzig sey, wie Jeber bei genauer Aufmertsamkeit bei sich finden kann, und ich hier auch beweisen könnte, aber nicht auf eine so allgemein faßliche Weise, wie es in diesem Sape geschehen ist.

Bwölfter Sat. Alles, was existirt, wird blos durch die Macht Gottes erhalten.

Beweis. Verneint man dieß, so nehme man an, daß etwas sich selber erhalte, und so (nach dem 2. Lehnsat des 7. Sages) seine Natur eine nothwendige Existenz in sich schließt, demzusolge dann, nach dem ersten Lehnsatz senes Sages, es Gott wäre, und es mehrere Götter geben müßte, was widersinnig ist. (Nach dem Vorhergehenden.) Folglich existirt nichts, was nicht durch die Macht Gottes allein erhalten wird. B. 3. b. w.

I. Jolgesat. Gott ift ber Schöpfer aller Dinge.

Beweis. Gott erhält (nach bem Borhersgehenden) Alles, b. h. (nach Axiom 10) Alles, was existirt, hat er geschaffen und schafft er noch fort und fort.

II. Folgesat. Die Dinge haben aus sich feine Wesenheit, welche die Ursache der Erkenntniß Gottes von ihnen wäre; vielmehr ift Gott

mir felber, wenn ich nämlich bie Kraft bazu habe, ober von einem Andern, ber biefe Rraft bat (nach Axiom 10 und 11). Ich eriftire aber (nach ber Scholie bes vierten Sages) und babe boch nicht bie Rraft, mich zu erhalten, wie bereits bewiesen ift; folglich werbe ich von Jemand Underm erhalten. Aber nicht von einem Undern, ber bie Rraft nicht bat, fich zu erhalten (aus bemselben Grunde,, aus welchem ich, wie fo eben gezeigt ift, mich felbft nicht erhalten fann); also von einem Anbern, der die Kraft bat, sich zu erhalten, b. b. (nach bem zweiten Lebnfat) beffen Natur bie nothwendige Erifteng in fich schließt, b. h. (nach dem Folgefan des erften Lehnsages) ber alle Bollfommenheiten ent= balt, bie ich als zu einem bochft vollkommenen Wefen geborig erfenne: und somit existirt ein bodft vollfommenes Wesen, das ift (nach Def. 8) Gott. 2B. 2. b. w.

Folgesat. Gott kann Alles das schaffen, was wir klar begreifen, gerade so, wie wir dieß -Alles begreifen.

Beweis. Dieses Alles folgt beutlich aus bem vorhergehenden Sate. In diesem ist nämlich Gottes Eristenz daraus bewiesen, daß Einer eristire, in welchem alle Vollfommenheiten sind, von denen wir eine Idee haben. Es wohnt aber IV. Folgesat. Gott ist nach seiner Causalität früher, als bas Wesen und bie Eristen; der Dinge, wie sich aus dem ersten und zweiten Folgesat bieses Sates ergibt.

Dreizehnter Satz. Gott ist höchst mahr baft und fern von allem Truge.

Beweis. Wir können (nach Def. 8) Gott nichts andichten, worin wir etwas Unvollsommenes finden, und da jeder Trug\* (wie sich von selbst versteht) oder jede Absicht zu täuschen nur aus Bosheit oder Furcht hervorgeht, die Furcht aber eine geschwächte Macht, und die Bosheit eine Abwesenheit der Güte voraussetzt, so wird man Gott, als dem höchst mächtigen und höchst guten Wesen, keinen Trug und keine Absicht zu täuschen zuschreiben können; vielmehr muß er höchst wahrhaft und fern von allem Truge

\* 3ch habe diefes Ariom nicht unter die Ariome gefest, weil es durchaus nicht nothig war; denn ich bedurfte feiner nur jum Beweise dieses Sages, and weil, solange ich die Eristenz Gottes nicht kannte, ich nichts für wahr annehmen wollte, als was ich aus jenem ersten erkannten: "Ich bin," ableiten konnte, wie ich in der Scholie des vierten Sages bemerkt habe. Ferner habe ich die Definitionen von Furcht und Bosheit auch nicht unter die Definitionen gesest, weil sie Jeder kennt, und ich ihrer nur zu diesem Sage bedarf.

genannt werben. B. z. b. w. (S. die Antwort auf ben zweiten Einw. Nr. 4.)

Vierzehnter Sat. Was wir flar und bestimmt auffassen, ist wahr.

Die Kähigkeit, Wahres vom Falschen zu unterscheiben, die (wie Jeber bei fich weiß und aus allem bisber Dargeftellten feben fann) uns innewohnt, ift geschaffen und wird fort und fort erhalten von Gott (nach Sag 12 und Folgefat), b. h. (nach dem Borbergebenben) von bem bochft wahrhaften Wesen, bas fern von allem Truge ift und (wie Jeder bei fich weiß) me feine Kabigfeit gegeben, und ber Dinge, bie wir flar und bestimmt auffassen, zu enthalten ober fie nicht anzuerkennen; wenn wir alfo in Betreff biefer Dinge getäuscht murben, fo maren wir ja von Gott getäuscht, und mare er ein Betruger, mas (nach bem Borbergebenden) wider= finnig ift: was wir also flar und bestimmt auffassen, ist mahr. 28. z. b. w.

Scholie. Da dassenige, dem wir nothswendig beistimmen mussen, wenn wir es flar und bestimmt erfassen, nothwendig wahr ist, und wir die Fähigkeit haben, dem, was dunkel und zweiselhaft, oder was nicht aus den sichersten Principien abgeleitet ist, nicht beizustimmen, wie

Jeber von selbst weiß, so folgt hieraus klar, daß wir uns stets hüten können, in Fehler zu fallen und semals getäuscht zu werden (was man aus dem Folgenden auch noch klarer erkennen wird), wenn wir uns nur ernstlich vornehmen, nichts zu behaupten, was wir nicht klar und bestimmt erfassen, oder was aus Principien, die durch sich klar und sicher sind, abgeleitet ist.

Fünfzehnter Sat. Der Irrihum ift nichts Positives.

Beweis. Wenn ber Irrthum etwas Pesitives wäre, so hätte er Gott allein zur Ursack, von welchem er stets geschaffen werden müßte. (Nach Sat 12.) Dieß ist sedoch widersinnig. (Nach Sat 13.) Folglich ist der Irrthum nichts Positives. B. z. b. w.

Scholie. Da ber Irrihum nichts Positives im Menschen ist, so wirb er nichts Anderes seyn können, als ein Mangel des rechten Freiheitsgebrauches (nach der Schol. des 14. Sapes): somit kann man Gott die Ursache des Irrihums nur in dem Sinn nennen, in welchem wir die Abwesenheit der Sonne die Ursache der Finsternst oder Gott deshalb, weil er ein Kind, die Sehkraft ausgenommen, den andern gleich gemacht hat, die Ursache der Blindheit nennen; weil er

s nämlich eine Erkenntniß gegeben, die sich r auf wenige Dinge erstreckt. Damit dieses r erkannt werde, und zugleich auch erkannt rde, wie der Irrihum nur von dem Missauche unseres Willens abhängt, und endlich r uns vor dem Irrihum hüten können, so illen wir die Formen, in denen wir denken, so Gedächtniß zurückrusen, nämlich alle Aufsasigkformen (wie Denken, Borstellen und rein kennen) und die Willensformen (wie Wünschen, geneigtseyn, Bejahen, Verneinen und Bezwein), denn alle können auf diese zwei zurückgesirt werden.

## hierüber ift aber zu bemerten:

1) Der Geift, sofern er die Dinge flar b bestimmt erkennt und sie anerkennt, kann cht getäuscht werden (nach Say 14), auch ht, insosern er die Dinge blos auffaßt und ht anerkennt; denn, obgleich ich ein gestügeltes erd wohl denken mag, so ist es doch gewiß, ß dieses Denken nichts Falsches enthalte, songe ich nicht anerkenne, es sey wahr, daß es i gestügeltes Pserd gäbe. Und da Anerkennen hts Anderes ist, als den Willen bestimmen, so set, daß der Irrthum von der Anwendung des Weens allein abhängt.

Damit biefes noch beutlicher erhelle, ift gu' bemerfen:

2) Wir baben nicht nur die Kraft, bas anzuerkennen, was wir flar und bestimmt auffaffen, sonbern auch bas, was wir auf irgend eine andere Beise auffassen. Denn unser Bille ift von feinen Grengen bestimmt. Dieg fann Beber beutlich seben, wenn er nur Kolgendes beachtet, nämlich, wenn Gott unfere Erfenntnis fraft unendlich machen wollte, so batte er nicht nöthig, uns eine größere Unerfennungefabigfeit au geben, als die ift, die wir bereits baben, baf wir alle von und erfannte Dinge anzuerfennen vermögen; sondern dieses felbe, mas wir bereits baben, wurde genügen, um die unendlichen Dinge anzuerkennen. 1Ind wir erfahren in ber That, bağ wir Bieles anerfennen, was wir nicht aus ficheren Principien abgeleitet haben. Ferner fann man bieraus beutlich feben, bag, wenn die Erfenntnigfraft fich eben fo weiter erftredte, wie bie Willensfraft, ober wenn bie Willensfraft fic nicht weiter erftreden fonnte, ale bie Erfenntniß, ober endlich, wenn wir bie Willensfraft innerhalb ber Erfenniniggrengen halten konnten, fo murben wir nie in Jrrthum gerathen. (Nach Cas 14.) Wir haben indeg feine Rraft, die beiben erfteren Bedingungen zu erfüllen; benn barin liegt,

af ber Bille nicht unbegrengt, und bie Erfennt= if begrenzt geschaffen fep. Es muß baber noch in Drittes in Erwägung gezogen werben, namich: ob wir die Dacht baben, unfere Billens= raft innerhalb ber Grengen ber Erfenntnig zu alten. Da aber ber Wille Die Freiheit bat, d zu bestimmen, fo folgt baraus, bag wir bie Racht baben, unfere Unerfennungefabigfeit inerhalb ber Grengen ber Erfenntniß zu balten nd badurch zu bewirken, daß wir nicht in Irrbum gerathen, woraus fich gang evident ergibt, af wir nie getäuscht werden. Daß aber unfer Bille frei fen, wird im Urt. 39 tee erften Theiles er Principien und in ber 4. Meditation und on und in dem letten Capitel unseres Unbanges benfalls weitläufig dargethan. Und obgleich, penn wir ein Ding flar und bestimmt auffaffen, vir nicht umbin fonnen, es anzuerkennen, fo angt biese nothwendige Anerkennung nicht von er Schmache, fondern allein von der Freiheit nd Bollfommenheit unseres Willens ab. Denn Inerfennen ift eine Bollfommenheit in uns (wie ich genugsam von felbft verfteht), und ber Wille ft nie vollkommener und freier, als wenn er ich schlechthin bestimmt. Da biefes fich nun reignen fann, fo wird ber Beift, fobalb er twas flar und bestimmt erfennt, nothgebrungen

fich biese Vollkommenheit alsbald geben. (Rach Axiom 5.) Weit entfernt, bag, wenn wir in ber Unnahme eines Wesens burchaus inbifferent find, wir darunter verfteben, daß wir minder frei find, ftellen wir im Gegentheil ale ficher feft, bag, je mehr wir indifferent, wir um so minder frei find. Es bleibt also bier nur noch zu erörten übrig, wie ber Irribum in Ansehung bes Der fchen nichts als ein Mangel, in Unfehung Gottes aber eine reine Regation ift. Dief werben wir leicht feben, wenn wir vorber beachten, bag wir dadurch, daß wir noch vieles Andere außer ben, was wir flar und bestimmt auffassen, mener find, ale wenn wir biefes nicht erfaßten; dieg ergibt sich beutlich baraus, weil, angenommen, wir fonnten nichts flar und beftimmt, sondern nur verwirrt auffassen, wir nichts Bollfommeneres hätten, ale bie Dinge verwirrt aufzufassen, und nichts Underes unserer Ratur gewünscht werben fonnte. Kerner ift es eine Vollkommenheit, insofern es auch eine Sanblung ift, Dinge, obicon nur verwirrt aufgefafit, anquerfennen. Dieg fann auch einem Jeben offenbar werben, wenn er, wie oben, voraussest, daß es der Natur des Menschen wiberftreite, die Dinge flar und bestimmt zu ersassen: bann nämlich wird sich beutlich ergeben, daß es ben tichen weit besser ift, die Dinge, obgleich sirrt aufgefaßt, anzuerkennen und feine Freiau üben, ale ftete indifferent, b. b. (wie eben gezeigt haben) auf ber nieberften Stufe Freiheit zu verharren. Wenn wir zu bem ben Gebrauch und ben Rugen bes menschn Lebens achten wollen, so werden wir bieß baus nothwendig finden, wie bie tägliche wung einen Jeben binlanglich lebrt. Da lich alle unsere Denkformen, inwiefern fie fich betrachtet werben, vollfommen find, fo i in fo fern badienige, mas bie Korm bes Irrns ausmacht, nicht in ihnen feyn. Betrachwir aber bie Kormen bes Willens, wie fie von einander unterscheiden, so werben wir einen vollfommener als bie anbern finben. ichbem bie einen ben Willen minber inbiffet, b. h. mehr frei, als bie anbern machen; mn werden wir auch feben, daß, folange wir virrt aufgefaßte Dinge anerkennen, wir beten, daß ber Geift minber geschickt ift, bas bre vom Kalschen zu unterscheiben, und wir it der besten Freiheit entbehren. eft bas Anerfennen verwirrt aufgefaßter ige, fofern ce etwas Vositives ift, feine Unkommenheit ober Form des Irrthums in fich, ern nur, insofern wir baburch und selber ber rinosa, I. 6

beften Freiheit berauben, bie zu unferer Ratur gebort und in unserer Macht ift. Die game Unvollfommenbeit bes Irribums wird baber allein in bem Mangel ber beften Freiheit befteben, welcher Arribum genannt wirb. Mangel neunt man es aber, weil uns eine Bolltommenbeit, bie unsere Ratur erheischt, entzogen wirb; Jrrthum bingegen, weil wir burch unfere Schulb biefer Bollfommenbeit entbebren, insofern wir, wie wir es konnen, unsern Willen nicht innerhalb ber Grenzen ber Erfenninig halten. Da alfo ber Brribum in Anfebung bes Meniden nichts als ein Mangel bes vollfommenen ober rechten Rreibeitsgebrauches ift, so folgt baraus, baf biefer nicht in irgend einer Rraft, bie ber Menfc von Gott bat, auch nicht in irgend einer Ebatigfeit ber Rrafte, insofern er von Gott abbangt, beruht. Wir tonnen auch nicht fagen, bag Gett uns einer größern Erfenntniß, als er uns geben fonnte, beraubt und badurch gemacht hat, baß wir in Irrthum gerathen fonnten; benn bie Ratur feines Dinges fann von Gott etwas Anberes erheischen, und gehört nichts Anderes gu einem Dinge als bas, was ber Wille Gottes ihm fpenden wollte; benn por bem Willen Gottes existirt nichts, und kann auch nichts gebacht werden (wie im 7. und 8. Capitel unseres Andanges eitläufig erörtert wird). Defhalb hat uns Gott en so wenig eine größere Erkenntuiß ober vollmmenere Erkenntnißkraft entzogen, als er bem ikel bie Eigenschaften ber Augel und ber Pepherie die Eigenschaften ber Sphäre entzogen hat.

Da also keine unserer Kräfte, wie wir sie ich betrachten, irgend eine Unvollkommenheit in ott barthun kann, so folgt beutlich, daß sene wollkommenheit, worin die Form des Irrthums keht, nur in Ansehung des Menschen ist, hingen, auf Gott, als auf die Ursache berselben, rüdgeführt, kein Mangel, sondern nur eine egation genannt werden kann.

Sechzehnter Sat. Gott ift unförperlich.

Beweis. Der Körper ist das unmittels re Subject der örtlichen Bewegung (nach ef. 7); wenn daher Gott körperlich wäre, nute er in Theile getheilt werden: da dieß er offenbar eine Unvollkommenheit in sich ließt, so wäre es widersinnig, dieß von Gott sagen. (Nach Def. 8.)

Anderer Beweis. Wenn Gott förpers h ware, so könnte er in Theile getheilt wers n (nach Def. 7); dann könnte entweder jeder izelne Theil für sich bestehen, oder er köunte ht bestehen: wenn Lesteres, so wäre er gleich ben andern Dingen, die Gott geschaffen, und würde somit, wie sedes geschaffene Ding, durch bieselbe Kraft fort und fort von Gott geschaffen (nach Say 10 und Axiom 11) und gehörte eben so wenig zur Natur Gottes, als jedes andert geschaffene Ding, was widersinnig wäre. (Nach Say 5.) Wenn aber seder einzelne Theil für sich eristirt, so muß auch seder eine nothwendige Existenz in sich schließen (nach dem 2. Lehnsage des 7. Sayes), und folglich wäre sedes Wesen ein höchst vollsommenes (nach dem Folgesay des 2. Lehnsages dei Say 7); aber auch dieß ist widersinnig (nach Say 11): folglich ist Gott unstörperlich. W. z. b. w.

Siebenzehnter Sat. Gott ift bas einfachfte Wefen.

Beweis. Wäre Gott aus Theilen zufammengesetzt, so müßten die Theile (wie Jeder leicht zugestehen wird) mindestens von Natur früher seyn, als Gott, was widersinnig ist (nach bem 4. Folgesatz bes 12. Satzes); folglich ist er bas einsachste Wesen. W. d. b. w.

Lolgesat. hieraus folgt, bag bie Erfenntniß und ber Bille ober ber Beschluß und bie Macht Gottes nur bem Gebanken nach von seinem Wesen unterschieden werden. Achtzehnter Sat. Gott ift unveränderlich.

Beweis. Wäre Gott veränderlich, so könnte nicht theilweise, sondern er müßte nach seinem agen Wesen verändert werden (nach Sag 7); er das Wesen Gottes existirt nothwendig (nach 15, 6 und 7): folglich ist Gott unveränders. B. 3. b. w.

# Meunzehnter Sat. Gott ift ewig.

Beweis. Gott ist ein höchst vollsommes Wesen (nach Def. 8), woraus folgt (nach 18 5), daß er nothwendig eristire. Wenn wir ch ihm selber eine begrenzte Eristenz beilegen, müssen die Grenzen dieser Eristenz nothwens, wenn auch nicht von uns, boch von Gott bst erkannt werden (nach Sat 9), weil er die chste Erkenntniß hat, wornach Gott über jene renzen hinaus sich, b. h. (nach Def. 8) das chst vollsommene Wesen, als nicht eristirend sennen würde, was widersinnig ist (nach at 5); folglich hat Gott keine begrenzte, sonern eine unendliche Eristenz, die wir Ewigkeit nnen. (S. Cap. 1 im 2. Theile unsers Ansnges.) Folglich ist Gott ewig. W. z. b. w.

Bwanzigster Sat. Gott hat von Ewigseit r Alles voraus angeordnet.

Beweis. Da Gott ewig ist (nach Borhergehenden), so muß seine Erkenntniß seyn, weil sie zu seinem ewigen Wesen g (nach dem Folgesas des 17. Sates); aber Erkenntniß ist von seinem Willen oder se Beschlusse an sich nicht verschieden (nach Folgesas des 17. Sates): folglich, wenn sagen, Gott habe von Ewigkeit die Dingkannt, so sagen wir damit, daß er von Ew die Dinge so gewollt oder beschlossen habe. z. b. w.

Solgesat. Aus biefem Sate folgt, bag bochft beständig in seinen Sandlungen ift.

Einundzwanzigster Sat. Die in die E Breite und Tiefe ausgebehnte Substanz er wirklich, und wir sind mit einem Theile ders vereint.

Das ausgebehnte Ding, wie es von uns und bestimmt erfast wird, gehört nicht zur I Gottes (nach Sag 19), aber es kann von geschaffen werben (nach dem Folgesag des siten Sages und nach Sag 8). Sodann erwir flar und bestimmt (wie Jeder bei sich, ser benkt, sindet), daß die ausgedehnte Sub genügende Ursache sen, um die Lust und Schmerz und ähnliche Ideen oder Empsiche

Menschen weit beffer ift, die Dinge, obgleich verwirrt aufgefaßt, anzuertennen und feine Freibeit au üben, als ftete indifferent, b. b. (wie wir eben gezeigt haben) auf ber nieberften Stufe ber Freiheit zu verharren. Wenn wir zu bem auf ben Gebrauch und ben Nugen bes menschlichen Lebens achten wollen, so werben wir bieß burchaus nothwendig finden, wie die tägliche Erfahrung einen Jeben hinlänglich lehrt. Da folglich alle unsere Denkformen, inwiefern fie an fich betrachtet werben, vollfommen finb, fo tann in fo fern basienige, was die Korm bes Irr= thums ausmacht, nicht in ihnen fenn. Betrach= ten wir aber bie Kormen bes Willens, wie fie fich von einander unterscheiben, so werben wir bie einen vollfommener als bie andern finben. jenachbem bie einen ben Willen minber inbiffe= rent, b. h. mehr frei, ale bie andern machen; fodann werben wir auch feben, bag, folange wir verwirrt aufgefaßte Dinge anerkennen, wir be= wirfen, daß ber Beift minber geschidt ift, bas Wahre vom Falschen zu unterscheiben, und wir fomit der beften Freiheit entbehren. Daber schliefit bas Anerkennen verwirrt aufgefafter Dinge, sofern es etwas Positives ift, keine Un= vollkommenheit ober Form des Irrthums in fich, sondern nur, insofern wir dadurch und selber ber Evinosa. 1. 6

sehe aber klar, daß ich die Ursache dieses Untersschiedes nicht erfassen kann, wenn ich nicht früher erkenne, daß ich mit einem Theile der Waterie enge verbunden und mit andern es nicht so din. Wenn ich dieß klar und bestimmt erkenne, und es auf keine andere Weise von mir erfast werden kann, so ist es wahr (nach Sat 14 mit der Scholie), daß ich mit einem Theile der Waterie verbunden bin. Dieß war das Zweite. Wir haben also bewiesen, w. z. b. w.

Anmerkung. Wenn der Lefer sich hier nicht als ein bloses benkendes und körperloses Wesen betrachtet; wenn er nicht alle Gründe, die er ehebem hatte, zu glauben, daß der Körper eristirt, gleichsam als Borurtheile ablegt: so wird er vergebens versuchen, diesen Beweis zu verstehen.

## Benedict von Spinoja's

rincipien der Cartefischen Philosophie, in geometrischer Methode dargeftellt.

3weiter Theil.

### Pofinlat.

Es wird hier blos geforbert, daß Jeber ne Wahrnehmungen mit der größten Sorgfalt achte, damit er das Klare von dem Dunkeln terscheiden könne.

#### Definitionen.

I. Ausdehnung ist bas, was aus brei imensionen besteht; wir verstehen unter Aushnung aber nicht ben Act bes Ausbehnens er etwas von ber Quantität Berschiedenes.

II. Unter Subftang verfiehen wir bas, is allein ber Gulfe Gottes bebarf, um zu existiren.

III. Ein Atom ist ein seiner Ratur nach untheilbarer Theil der Materie.

IV. Un en blich ist bas, bessen Enden (wenn es solche hat) von der menschlichen Erkenntnis nicht ausgefunden werden können.

V. Das Leere ift eine Ausbehnung ohn förperliche Substanz.

VI. Den Raum unterscheiben wir nur is Gebanken von ber Ausbehnung; in ber That aber ist er nicht bavon verschieben. S. Art. 10 im zweiten Theil ber Pr.

VII. Das, wovon wir erkennen, bag es burch ben Gebanken getheilt werben könne, ift theilbar, wenigstens ber Machtvollkommenbeit nach.

VIII. Dertliche Bewegung ift bie Fortschaffung eines Theils ber Materie ober eines Körpers aus ber Nähe bersenigen Körper, bie benselben unmittelbar berühren und gleichsam als ruhend angesehen werben, in die Nähe anderer.

Diese lette Definition hat Cartefius, um bie örtliche Bewegung zu erklären; um dieß aber recht zu versteben, kömmt noch in Betrachtung:

1) Unter bem Theil einer Materie versteht er Alles das, was auf einmal fortbewegt wird, obgleich dieses selber wieder aus vielen Theilen bestehen kann.

- 2) Um febe Bermirrung in biefer Definition 24 vermeiben, rebet er bier nur bavon, was Randig in einem beweglichen Dinge ift, nämlich von ber Fortbewegung, bamit fie nicht, wie bier und da von Anderen geschehen, mit ber Rraft und handlung, welche fortbewegt, verwechselt werbe. Gewöhnlich glaubt man, bag biefe Rraft ober handlung nur gur Bewegung erforbert werbe, nicht aber zur Rube, was burchaus irrig ift. Denn, wie fich von felbst verftebt, wird diefelbe Rraft erforbert, um einem rubenben Rörper auf einmal bestimmte Grade ber Bewegung mitzutheilen, welche erforbert wird, um jenem Rorper iene bestimmten Grabe ber Bewegung wieberum auf einmal zu nehmen, bamit er bann völlig rube. Dieg wird auch burch bie Erfahrung beftatigt. Denn wir brauchen ungefahr bie gleiche Rraft, um ein Schiff, bas in einem ftilleftebenben Waffer rubt, fortaitreiben, als, wenn es in Bewegung geset ift, es plöglich einzuhalten; und biefe Rraft mare gewiß gleich groß, wenn wir nicht burch bie Schwere und Dichtigfeit bes von ihm aufgerührten Baffers im Anhalten unterftügt weurbn.
- 3) Er sagt, die Fortbewegung geschieht aus ber Rahe sich berührender Körper in die Rahe anderer, nicht aber von einem Orte an den

andern. Denn der Ort (wie er Art. 13 Ph. 2 selber erklärt hat) ist nicht etwas an dem Dinge, sondern beruht blos in unserm Denken, so daß man von demselben Körper sagen kann, er verändere zugleich den Naum und verändere ihn nicht: es kann aber nicht gesagt werden, etwas werde aus der Nähe eines berührenden Körpers fortbewegt und zugleich nicht fortbewegt; dem nur ein und dieselben Körper können zum selben Zeitpunkte mit senem beweglichen in Berührung seyn.

4) Er sagt nicht absolut, daß die Korthe wegung aus ber Rabe fich berührenber Rorper geschebe, sondern nur berjenigen, die als rubenbe betrachtet werben; benn, wenn ber Rörper A von bem ruhenden Körper B fortbewegt wird, fo wird von einem Theil bieselbe Rraft und Sandlung erfordert, wie von dem andern: dies with beutlich an bem Beispiel eines Rahnes, ber im Schlamme ober im Sande, ber auf bem Grunde bes Waffers ift, fteden blieb; um biefen nämlich wieder vorwärts zu treiben, wird nothwendig bie aleiche Rraft auf ben Schlamm, wie auf ben Rabn angewendet werden muffen. Go wit bie Rraft, wodurch Rörper bewegt werben muffen, eben so sehr für den bewegten als für den rubenben Körper aufgeboten. Die Foribewegung aber ift gegenseitig; benn, wenn ber Rabn von bem Sanbe getrennt wird, wird auch ber Sand vom Rabne getrennt. Wenn wir baber absolut ben Körpern, die von einander getrennt werben. bem einen nach ber einen, bem antern nach ber anbern Richtung, bie gleichen Bewegungen beimeffen und bas Eine nicht als Rubendes anse= ben wollten, und zwar blos befibalb, weil biefelbe Sandlung in dem Ginen, wie in bem Andern ift, dann mußten wir auch ben Körpern, bie von Jebem als rubend betrachtet merben, a. B. bem Sande, von bem ber Rabn getrennt wird, eben'fo viel Bewegung beimeffen, als ben bewegten Rorpern; benn, wie wir gezeigt, wird bei bem einen, wie bei bem anbern Theile bieselbe Sandlung erfordert, und die Fortbewegung ift gegenfeitig. Dieg wurde jedoch von dem gemeinen Sprachgebrauch allzusehr abweichen. Denn, obgleich biejenigen Rorper., von welchen andere fortbewegt werben, ale rubend betrachtet und auch fo genannt werben, fo werben wir uns boch erinnern, baf Alles bas, was in einem bewegten Körper ift, wefibalb man fagt, er werbe bewegt, auch in einem rubenden Korper ift.

5) Zulest erhellt auch beutlich aus ber Definition, daß jeder Körper nur eine ihm eigenthamliche Bewegung hat, weil er nur von ein und benselben ihn berührenden und ruhenden Rörpern sich enifernt, wie wir gesehen. Wenn aber ein bewegter Körper ein Theil von den andern Körpern ist, die eine andere Bewegung haben, so erkennen wir deutlich, daß berselbe auch an anderen unzähligen Theil haben könne; weil aber nicht so leicht so viele Bewegungen zugleich gedacht, und auch nicht alle anerkannt werden können, so wird es genügen, sene eine, die einem seden Körper eigenthümlich ist, an sich zu betrachten. (S. Art. 31, Theil 2 der Principien.)

IX. Unter einem Kreise bewegter Rörper, verstehen wir nur bas, wenn ber lette Rörper, welcher burch ben Anstoß eines andern bewegt wird, wieder ben ersten der bewegten Rörper unmittelbar berührt, wenn auch die Linie, welche von allen Körpern zusammen durch den Anstoß einer einzigen Bewegung beschrieben wird, sehr verschoben ist.



#### Ariome.

I. Das Richts hat teine Eigenschaften.

II. Alles, was man von einem Ding nehen kann, ohne seine Bollständigkeit zu verletzen, acht bas Wesen besselben nicht aus; was aber, enn man es wegnimmt, bas Ding aufhebt, s macht sein Wesen aus.

III. Bei ber Harte fagt uns die Empfinng nichts Anderes, und können wir nichts Anres klar und bestimmt von ihr erkennen, als ß Theile der harten Körper dem Druck unser Hände widerstehen.

IV. Wenn zwei Körper sich einander nähern er von einander entfernen, so werden sie bests-Ib keinen größern oder geringern Raum einhmen.

V. Ein Theil ber Materie, ob er nachgebe er widerstehe, verliert besthalb nicht die Natur 1es Körpers.

VI. Bewegung, Rube, Figur und bersichen können ohne Ausbehnung nicht gebacht rben.

VII. Ueber die sinnlichen Beschaffenheiten laus bleibt in dem Körper nichts als die sbehnung und ihre Zustände, die im ersten I. der Pr. genannt sind.

VIII. Ein und berfelbe Raum ober irg eine Ausbehnung kann nicht bas eine Mal gri seyn, als bas andere Mal.

IX. Jebe Ausdehnung kann getheilt toen, wenigstens dem Gedanken nach: die Wheit dieses Axioms kann Niemand, der auch die Anfangsgründe der Mathematik gelernt bezweifeln; denn der zwischen der Tangente dem Kreise gegebene Raum kann stets dunzählige andere größere Kreise getheilt wer Dieß ergibt sich auch aus den Asymptoten Hyperbel.

X. Niemand kann sich die Grenzen e Ausbehnung ober eines Raumes benken, n er sich nicht zugleich über diese Grenzen bin andere Raume benkt, die biesem unmittel folgen.

XI. Wenn die Materie vielfach ift, nicht eine die andere unmittelbar berührt, muß eine jede nothwendig unter Grenzen begti werden, über welche hinaus es keine Mataibt.

XII. Die fleinften Körper geben bem Dr unserer Bande leicht nach.

XIII. Ein Raum burchbringt nicht ei andern Raum und ift auch nicht ein Mal gri als bas andere Mal.

XIV. Wenn ber Canal A von berselben änge ist wie C, und C boppelt so breit wie A, nd ein slüssiger Stoff sließt doppelt so schnell urch den Canal A, als der, welcher durch den canal C sließt, so wird in demselben Zeitraum ben so viel Stoff durch den Canal A sließen, is durch C, und wenn durch den Canal A so sel sließt, als durch C, so wird jener Stoff ine doppelt so schnelle Bewegung haben.

XV. Dinge, die mit einem dritten überinflimmen, frimmen unter fich überein, und solche, ie das Doppelte von einem und demfelben dritten, nd unter fich gleich.

XVI. Die Materie, die verschiedenartig besegt wird, hat wenigstens so viele in der Thäsigkeit getrennte Theile, als man verschiedene Brade der Bewegung auf Einmal an ihr beobsichtet.

XVII. Die fürzeste Linie zwischen zwei bunften ift die gerade.

XVIII. Wenn ber Körper A, von C nach B bewegt, burch einen Gegenstoß wieder gurudzetrieben wird, so wird er in berfelben Linie nach C bewegt



XIX. Körper, bie eine entgegengeseite Bewegung haben, werben, wenn sie gegenseitig auf einander stoßen, beibe eine Aenderung erbulben muffen, oder wenigstens eine von beiben.

XX. Die Aenderung in einem Dinge gest von einer ftarteren Kraft aus.

XXI. Wenn ber Körper 1 nach Körper 2 bewegt wirb, und gegen biesen stößt, und ber Körper 8 burch biesen Stoß nach 1 bewegt wird, so können die Körper 1, 2, 3 zc. nicht in einer geraden Linie seyn, sondern alle bis zu 8 machen einen vollständigen Kreis aus. S. Def. 9.



Erfter Sehnsat. Wo eine Ausbehnung ober ein Raum vorhanden ift, ba ift nothwendig eine Substang.

Beweis. Ausbehnung ober Naum (nach Ariom 1) kann nicht reines Nichts fepn; folglich ist es ein Attribut, das nothwendig einem Dinge beigelegt werden muß. Nicht Gott (nach Sas 16 XII. 1); folglich einem Dinge, das nur der Halfe Gottes bedarf, um zu eristiren (nach San 12

Thl. 1), d. h. (nach Def. 2 das.) einer Substanz. 28. z. b. w.

Bweiter Sehnsah. Die Berdunnung und Berbichtung begreifen wir flar und bestimmt, obseleich wir nicht zugeben, daß die Körper bei der Berdunnung einen größern Raum einnehmen, als bei der Berbichtung.

Beweis. Sie können nur baburch allein flar und bestimmt begriffen werben, bag bie Theile eines Rörpers fich von einander entfernen ober einander näbern: folglich (nach Axiom 4) werben fie weber einen größern noch einen ge= ringern Raum einnehmen; benn, wenn bie Theile eines Rörpers, g. B. eines Schwammes, beghalb, weil sie fich ausammen gieben, die Rorper, moburch ibre 3wischenraume ausgefüllt werben, verbrängen, so wird baburd nur jener Körber bichter gemacht, aber feine Theile werben begbalb feinen fleinern Raum einnehmen, als vorher (nach Ariom 4). Und wenn fie wieder aus einander geben, und bie Söhlungen von andern Körpern ausgefüllt werben, fo wird eine Aufloderung bewirft: fie werben aber feinen größern Raum ein= nehmen. Und bas, was wir an einem Schwamme mit ben Sinnen beutlich wahrnehmen, können vir burch die blose Bernunft an allen Körpern XIX. Körper, die eine entgegengesetzt Bewegung haben, werden, wenn sie gegenseitig auf einander stossen, beibe eine Aenderung erdulben muffen, oder wenigstens eine von beiden.

XX. Die Aenderung in einem Dinge gest von einer ftarkeren Kraft aus.

XXI. Wenn ber Körper 1 nach Körpa 2 bewegt wird, und gegen diesen stößt, und ba Körper 8 durch diesen Stoß nach 1 bewegt wird, so können die Körper 1, 2, 3 2c. nicht in einer geraden Linie seyn, sondern alle bis zu 8 machen einen vollständigen Kreis aus. S. Def. 9.



Erster Tehnsah. Wo eine Ausbehnung ober ein Raum vorhanden ist, ba ift nothwendig eine Substanz.

Beweis. Ausbehnung ober Raum (nach Ariom 1) kann nicht reines Nichts seyn; folglich ist es ein Attribut, das nothwendig einem Dinge beigelegt werden muß. Nicht Gott (nach Sas 16 Ehl. 1); folglich einem Dinge, das nur der Hülfe Gottes bedarf, um zu eristiren (nach Sas 12.

Beschaffenheiten verfährt bie Beweissührung auf ie gleiche Art.

Bweiter Sab. Die Natur bes Körpers ber ber Materie besteht in ber blosen Ausbehung.

Beweis. Die Natur eines Körpers wird urch die Wegnahme der sinnlichen Beschaffenseiten nicht aufgehoben (nach Say 1. d. Thl.); Aglich machen sie auch nicht das Wesen desselsem aus (nach Axiom 2). Es bleibt also nichts lis die Ausdehnung und ihre Beschaffenheiten nach Axiom 7); folglich, wenn man die Auseehnung wegnimmt, bleibt nichts, was zur Natur es Körpers gehört, sondern er wird ganz auseehoben: also nach Axiom 2 besteht die Ratur es Körpers in der Ausbehnung allein. W. z. b. w.

Solgesat. Raum und Körper find an sich icht verschieben.

Beweis. Körper und Ausbehnung sind an ch nicht verschieben (nach bem Borigen); Raum nd Ausbehnung sind in einem Dinge nicht verstieben (nach Def. 6): folglich (nach Axiom 15) nd Raum und Körper an sich nicht verschieben. B. 3. b. w.

Sholie.\* Obgleich wir sagen, Gott ist \* S. hierüber Aussührlicheres im Anhange bes witen Theils E. 3 und 9.

überall, fo tann man beghalb nicht zugeben, bag Gott ausgebehnt, b. h. (nach bem Borigen) förverlich fen; benn Ueberallfenn bezieht fich allein auf die Dacht Gottes und feine Mitwirfung, wodurch er alle Dinge erhält, und fo, bag fic die Allgegenwart Gottes eben so wenig auf bie Ausbehnung ober ben Körper, als auf bie Engel ober bie menichlichen Seelen bezieht. Es ift aber zu beachten, bag, wenn wir fagen, feine Dacht fen überall, wir nicht fein Befen bavon ausschließen; benn, wo feine Dacht, ba ift auch fein Wesen (Folgesat bes Sates 17 Theil 1). aber nur fo, bag wir feine Rorperlichfeit ausschließen, b. b., bag Gott nicht mit einer forperlicen Macht überall fen, fondern mit einer göttlichen Macht ober Wesenheit, bie gur Erbaltung ber Ausbehnung und ber benfenben Dinge gemeinschaftlich bient (Say 17 Theil 1), die er gewiß nicht erhalten fonnte, wenn feine Dacht, b. b. fein Wefen, forverlich mare.

Dritter Sat. Die Annahme eines leeren Raumes enthält einen inneren Widerspruch.

Beweis. Unter einem leeren Raum verfteht man Ausbehnung ohne körperliche Substanz
(nach Def. 5), b. h. (nach Saz 2 bieses Xh.)
einen Körper ohne Körper, was widerstanzig in.

Bu triftigerer Erklärung, umd um das Borurtheil über das Leere zu berichtigen, lese man Art. 17 und 18 des zweiten Theils der Principien, wo besonders zu bemerken ist, daß die Rörper, zwischen denen nichts liegt, sich nothwendig wechselweise berühren, und auch, daß das Nichts keine Eigenschaften hat.

Vierter Sat. Ein und berfelbe Theil eines Körpers nimmt bas eine Mal nicht mehr Raum ein als bas anbere Mal, und wiederum berfelbe Raum faßt bas eine Mal keinen größern Körper als bas andere Mal.

Beweis. Raum und Körper sind an sich nicht verschieden (nach dem Folgesat des Sages 2 d. Th.); folglich, wenn wir sagen, der Raum ist bas eine Mal nicht größer als das andere Mal (nach Axiom 13), so sagen wir zugleich, daß der Körper das eine Mal nicht größer sey, d. h. keinen größern Raum einnehmen könne, als das andre Mal. Dieß war das Erste. Ferner: daraus, daß Raum und Körper an sich nicht verschieden sind, folgt, daß, wenn wir sagen, der Körper könne das eine Mal keinen größern Raum einnehmen, als das andere Mal, wir damit sagen, daß ders selbe Raum das eine Mal keinen größern Körper sassen körper sassen.

Solgesat. Die Körper, die einen gleichen Raum einnehmen, 3. B. Golb und Luft, haben gleich viel Materie ber körperlichen Subfanz.

Beweis. Die körperliche Substanz besteht nicht in der Härte, z. B. des Goldes, auch nicht in der Weichheit, z. B. der Luft, oder in irgend einer andern sinnlichen Beschaffenheit (nach Sat 1 b. Th.), sondern in der Ausdehnung allein (nach Sat 2 b. Th.). Da aber (nach der Boraussetzung) das Eine so viel Raum oder (nach Def. 6) so viel Ausdehnung hat als das Andere, so hat es folglich auch eben so viel körperliche Substanz. W. z. b. w.

fünfter Sat. Es gibt feine Atome.

Beweis. Atome sind ihrer Natur nach untheilbare Theile der Materie (nach Def. 3); da aber die Natur der Materie in der Ausdehmung besteht (nach Sat 2 d. Th.), welche ihrer Natur nach, wenn auch noch so klein, dennoch theilbar ist (nach Axiom 9 und Def. 7), so ist solglich jeder Theil der Materie, so klein er auch sey, dennoch seiner Natur nach theilbar, d. h. es gibt keine Atome oder ihrer Natur nach untheilbare Theile der Materie. W. z. b. w.

Scholie. Die Frage über die Atome war stets bedeutend und verwickelt. Einige sagen, &

ie Atome, weil ein Unendliches nicht größer a fann, als ein anderes Unendliches; und un wei Quantitäten, angenommen A, und bovvelt so großes als A, ins Unendliche ilbar find, so werben sie auch burch die Macht ottes, ber ihre unendlichen Theile mit einem id erfennt, in der That auch in unendliche eile getheilt werden fonnen: folglich, wenn, e gefagt ift, ein Unendliches nicht größer ift, i ein anderes Unendliches, so wird die Quanit A ihrer boppelten gleich feyn, mas mibernig ift. Ferner untersucht man auch, ob bie ilfte einer unenblichen Bahl auch unenblich ift, fie gerade oder ungerade sep, u. bgl. — Auf fes Alles bat Cartefius geantwortet, bag wir 3, was in ben Bereich unserer Erfenntnif lt, und somit flar und bestimmt von und be= iffen wird, nicht anderer Dinge wegen verrfen burfen, bie über unfere Erfenninig ober fungefraft binausgeben und somit nur unabaut von uns begriffen werben. Das Unenb= e aber fammt feinen Gigenschaften geht über menschliche Erkenntnig, als eine von Natur Miche, hinaus; und so ware es unrecht, bas, s wir flar und bestimmt vom Raum begreifen, i falsch zu verwerfen ober zu bezweiseln beß-F, weil wir das Unendliche nicht fassen. Aus biesem Grunde halt Cartesius das, woran keine Grenzen bemerken, wie die Ausdehn der Welt, die Zerlegbarkeit der Theile der Lterie 2c., für unbestimmt. (S. Art. 26. The Ver.)

Sechster Sat. Die Materie hat unbegrenzte Ausbehnung, und die Materie himmels und der Erde ist ein und dieselbe.

Beweis bes erften Theiles.

Von der Ausdehnung, d. h. (nach Sa b. Th.) von der Materie, können wir uns kandere Grenzen vorstellen, als daß über selben hinaus unmittelbar andere Räume fol (nach Axiom 10); dieß ist (nach Def. 6), sassen die Ausdehnung oder die Materie, zwar unbegrenzt. Dieß war das Erste.

Beweis bes zweiten Theiles.

Das Wesen ber Materie besteht in Ausbehnung (nach Sat 2 b. Theiles), und prin einer unbegrenzten (nach Thl. 1), d. h. (n Des. 4), was unter keinen Grenzen von menschlichen Erkenntnis begriffen werden kan folglich (nach Ariom 11) ist sie nicht vielst sondern überall ein und dieselbe. Dies war l Zweite.

Soolie. Bisber haben wir von der Re

ber bem Wefen ber Ausbehnung gehandelt; baß e aber fo, wie wir fie begreifen, von Gott gebaffen eriftirt, baben wir im legten Sage bes rften Theiles bargethan; und aus bem 12. Sage es erften Theiles erfolgt, daß fie burch dieselbe traft, bie fie geschaffen, erhalten wird. Ferner aben wir auch in dem nämlichen letten Sate es erften Theiles bargethan, bag wir, infofern vir benkende Wesen, mit einem Theile die= r Materie verbunden find, mittelft beren wir egreifen, daß es in ber That alle jene Berbiebenheiten gebe, beren wir fie burch bie blofe Betrachtung ber Materie fabig wiffen, als ba nb: Theilbarfeit, ortliche Bewegung ober bas Beggeben eines Theiles von einem Orte an ben nbern, das wir flar und bestimmt begreifen, enn wir nur erfennen, bag andere Theile ber Raterie an ben Ort ber weggegangenen nachuden. Und biefe Theilung und Bewegung wird on uns auf unendliche Weise begriffen, und foit konnen auch unendliche Berschiebenheiten ber Raterie von uns begriffen werben. 3ch fage, e werben von uns flar und bestimmt begriffen, lange wir sie nämlich als Formen ber Musehnung, nicht aber als reell von ber Ausbehung unterschiedene Dinge auffassen, wie in Pr-H. 1 weitläufig erflärt wurde. Und obgleich bie Philosophen viele andere Bewegungen erdact haben, so können doch wir keine andere als die örtliche zugeben, da wir nichts, als was wir klar und bestimmt erfassen, zugeben, weil wir klar und bestimmt erkennen, daß die Ausbehnung keiner Bewegung außer der örtlichen fähig ist; es fällt auch keine andere unter den Bereich unserer Borstellungen, und so wird auch außer der örtlichen keine andere zuzugeben seyn.

Beno leugnete, wie erzählt wirb, bie ortliche Bewegung, und zwar verschiedener Grinde wegen, welche Diogenes ber Cynifer auf feine Weise widerlegte, indem er nämlich durch bie Soule manbelte, in welcher bieg von Zeno gelebrt wurde, und fo burch biefes Berumgeben bie Schuler beffelben ftorte. Wie er aber fab, bag ibn ein Buborer anbielt, um fein Umbergeben au binbern, schrie er ihn an und fagte: Warum magft bu fo bie Grunde beines Lehrers au wiberlegen? Damit aber nicht vielleicht Jemand, burch bie Grunde Beno's getaufcht, glaube, baß uns bie Sinne etwas, nämlich bie Bewegung, zeigen, was ber Erkenntnig ichnurftracks wiberfprache, fo bag ber Geift auch binfichtlich beffen getäuscht wurde, was er mittelft ber Erfenntnig flar und beutlich erfaßt, will ich seine bauptsachlichften Grunde bier beibringen und jugleich

gen, daß fie fich nur auf falfche Boraussenungen gen, weil er nämlich keinen wahren Begriff n ber Materie hatte.

Zuerst soll er gesagt haben, daß, wenn es ne örtliche Bewegung gabe, die Bewegung eines it der größten Schnelligkeit im Kreise bewegten örpers nicht von der Ruhe verschieden seyn ürde; Dieses aber sey widersinnig, und somit 1ch Jenes. Er beweist es solgendermaßen: Dernige Körper ruht, an dem alle Punkte unversicht an derselben Stelle verharren; nun aber eiben alle Punkte eines mit der größten Schnelgkeit im Kreise bewegten Körpers unverrückt n derselben Stelle: folglich 2c. Dieß soll er an em Beispiel eines Nades, wie hier A B C,

rklärt haben. Wenn bieses itt einer gewissen Schnelligeit um sein Centrum bewegt vird, so wird der Punkt Achneller durch B und C den dreis vollenden, als wenn s langsamer bewegt würde.

Befetzt also 3. B., wenn man es anfangs langam bewegt, sep er nach einer Stunde wieder m derselben Stelle, von wo er ansing. Gesetz iber, man bewege es doppelt so schnell, so wird er in einer halben Stunde an der Stelle seyn, von wo er bewegt zu werben ansing, mb, wenn viersach schneller, nach einer Biertelstunde. Nehmen wir diese Schnelligkeit ins Unendliche vermehrt an, so würde auch die Zeit bis zu Momenten verringert; dann wird der Punkt A bei sener höchsten Schnelligkeit in sedem Moment oder beständig an dem Ort seyn, von wo er bewegt zu werden ansing, und somit bleibt er stets auf derselben Stelle; und was wir an dem Punkt A erkennen, kann man auch an allen Punkten dieses Rades erkennen; somit bleiben bei sener höchsten Schnelligkeit alle Punkte beständig auf derselben Stelle.

Um hierauf zu antworten, muß ich bemerten, daß dieser Beweis mehr gegen die höchte Schnelligkeit der Bewegung als gegen die Bewegung selber ist. Doch wir wollen hier nicht untersuchen, ob Zeno eine richtige Beweiskubrung hat, sondern wir wollen seine Borurtheile anfededen, auf welche sich diese ganze Beweiskubrung stütt, sofern sie die Bewegung leugnen will. Zuerst setzt er voraus, daß man die Körper als so schnell bewegt denken könnten. Sodann, daß die Zeit aus Momenten zusammengeset sep, wie andere die Quantität als aus untheilbaren Punkten zusammengeset ausgefaßt haben.

Beibes ift falid. Denn nie tonnen wir uns eine so schnelle Bewegung benten, bag wir nicht aualeich eine ichnellere benfen fonnten. Es wiberftreitet namlich unserer Erfenntnig, bie Bewegung, wie klein auch immer bie Linie fep, die fie beforeibt, fo fonell zu benten, bag es feine fonellere geben tann. Derfelbe Kall ift auch bei ber Langfamteit: man fann teine fo langfame Bewegung benten, daß es nicht eine noch langfamere geben tann. Auch von ber Beit, weil fie bas Dag ber Bewegung ift, behaupten wir baffelbe, weil es namlich unserer Ertenntnif offenbar wie berfpricht, eine Beit zu benten, welche bie furzefte fep, bie es geben fann. Um diefes Alles zu beweisen, wollen wir die Fußtapfen Zeno's verfolgen. Rebmen wir also, wie er selber, an, bas Rab ABC bewege fich mit solcher Schnelliafeit um fein Centrum, daß ber Punft A in jebem Momente auf ber Stelle A ift, von wo er bewegt wird. 3ch fage, bag ich eine Schnelligfeit, bie unendlich schneller ift als biefe, und somit menblich kleinere Momente klar benke. Denn. geset, solang bas Rab A B C um bas Centrum bewegt wirb, mache man vermittelft eines Seiles H, daß auch bas andere Rab D E F, das ich boppelt so flein als jenes annehme, um sein Centrum bewegt wird. Da man aber bas

seyn, von wo er bewegt zu werben ansing, mb, wenn viersach schneller, nach einer Biertelstunde. Nehmen wir diese Schnelligkeit ins Unendliche vermehrt an, so würde auch die Zeit die zu Momenten verringert; dann wird der Punkt A bei sener höchsten Schnelligkeit in sedem Moment oder beständig an dem Ort seyn, von wo er bewegt zu werden ansing, und somit bleibt er stets auf derselben Stelle; und was wir an dem Punkt A erkennen, kann man auch an allen Punkten dieses Rades erkennen; somit bleiben bei sener höchsten Schnelligkeit alle Punkte beständig auf derselben Stelle.

Um hierauf zu antworten, muß ich bemerten, daß dieser Beweis mehr gegen die höchte Schnelligkeit der Bewegung als gegen die Bewegung selber ift. Doch wir wollen hier nicht untersuchen, ob Zeno eine richtige Beweisführung hat, sondern wir wollen seine Borurtheile aufdeden, auf welche sich diese ganze Beweisführung stüt, sosern sie die Bewegung leugnen will. Zuerst setzt er voraus, daß man die Körper als so schnell bewegt benken könne, daß sie nicht mehr schneller bewegt werden könnten. Sodann, daß die Zeit aus Momenten zusammengesetz see, wie andere die Duantität als aus untheilbaren Punkten zusammengesetz ausgesast baben.

Beibes ift falfc. Denn nie fonnen wir uns eine fo ichnelle Bewegung benten, bag wir nicht augleich eine ichnellere benfen fonnten. Es wiberftreitet namlich unserer Erfenntnig, bie Bewegung, wie klein auch immer die Linie sep, die fie beidreibt, fo ichnell zu benten, bag es feine ichnellere geben tann. Derfelbe Fall ift auch bei ber Langfamleit: man fann feine fo langfame Bewegung benten, bag es nicht eine noch langfamere geben fann. Auch von ber Beit, weil fie bas Dag ber Bewegung ift, behaupten wir baffelbe, weil es namlich unserer Erkenntnif offenbar wie berfpricht, eine Beit ju benten, welche bie furgefte fen, die es geben fann. Um biefes Alles au beweisen, wollen wir die Ruftapfen Zeno's verfolgen. Rebmen wir also, wie er selber, an, bas Rab ABC bewege fich mit folder Schnelligfeit um fein Centrum, bag ber Punft A in iebem Momente auf ber Stelle A ift, von wo er bewegt wird. 3ch fage, bag ich eine Schnelligfeit, bie unendlich schneller ift als biefe, und somit menblich fleinere Momente flar bente. Denn, gefest, solang bas Rab A B C um bas Centrum bewegt wirb, mache man vermittelft eines Seiles H, bag auch bas andere Rab D E F, das ich doppelt so klein als jenes annehme, um fein Centrum bewegt wird. Da man aber bas



Rad D E F boppelt so flein angenommen 1 als bas Rad A B C, fo ift beutlich, bag Rad D E F fich boppelt fo schnell bewegt. bas Rab A B C, und folglich ist ber Punk in jedem halben Moment wieder an berfel Stelle, von wo er anfing bewegt zu wer Sobann, wenn wir bem Rabe A B C bie : wegung bes Rabes DEF geben, so wird D1 vierfach fo schnell bewegt als vorber, und w wir wiederum biefe lette Schnelligfeit bes Ra DEF bem Rabe ABC gaben, so wi DEF achtmal so schnell bewegt, und so Unendliche. Dieg erhellt aber schon gang b lich aus bem blosen Begriff ber Materie. D das Wesen der Materie besteht in der Ausl nung ober in einem ftete theilbaren Raum. wir gezeigt, und Bewegung obne Raum gibt nicht.

Wir haben auch gezeigt, daß ein Theil Materie nicht zugleich zwei Raume aus tann; benn bas heißt so viel, als wenn wir sagten, ein Theil ber Materie ware seinem Doppelten gleich, wie aus dem Obigen erhellt: wenn baher ein Theil einer Materie bewegt wird, wird er einen Raum hindurch bewegt; dieser Raum, mag man sich ihn noch so klein benken, und solgerecht auch die Zeit, durch welche jene Bewegung gemessen wird, wird dennoch theilbar sepn, und solgerecht wird auch die Dauer jener Bewegung oder die Zeit theilbar sepn, und so ins Unendliche. W. z. b. w.

Geben wir indeff auf ein Anderes, das er felber als Sophism angewandt haben foll, namlich folgendermaßen: Wenn ein Rorper bewegt virb, wird er entweber an ber Stelle bewegt, wer ift, ober wo er nicht ift. Er wird aber icht bewegt, wo er ift; benn, wenn er irgendwo , so rubt er nothwendig. Er wird aber auch bt bewegt, wo er nicht ift; folglich wird ber rper nicht bewegt. Diese Beweisführung ift früheren volltommen gleich; benn fie fest voraus, es gebe eine fleinfte Beit: benn, u wir ihm erwiebern, ein Rorber werbe nicht ber Stelle bewegt, sonbern von ber Stelle, r ift, zu einer Stelle, wo er nicht ift, so er fragen, ob er in ben 3wischenraumen 'ar? Antworten wir mit ber Unterscheidung.

wenn er unter bem "war" "rubte" verstand, fo geben wir nicht zu, daß er irgendwo war, folang er bewegt wurde; wenn er aber unter bem "war" "existirte" verstand, so fagen wir, baff, folang er bewegt wurde, er nothwendig existirte. Dann wirb er wieberum fragen, wo er benn exiftirte, mabrend er bewegt wurde ? 2Benn wir ihm bann wieder antworten, ob er mit jenem "wo er benn existirte" fragen wolle, "welche Stelle er inne hatte, während er bewegt wurde." fo fagen wir, er habe feine inne gebabt: verftand er aber barunter, "welchen Ort er verändert habe," so sagen wir, ber Rorper bate alle Derter veranbert, bie er ibm von jenem Raume, burch welchen er bewegt wurde, anweifen wolle. Run wird er weiter fragen, ob ber Rörper in bemfelben Zeitmomente einen Ort einnehmen und verändern konne. hierauf antworten wir endlich mit ber Diffinction, bag, wenn er unter Beitmoment nur folche Beit verftebt, bie bie fleinst bentbare fep, er wie bie länglich bargethan ift, eine unerkennbare und somit ber Antwort nicht werthe Sache frage; nimmt er aber Beit in bem Sinn, wie ich oben erklärt habe, b. b. im mahren Sinne, fo antworten wir, daß man nie eine so kleine Zeit bezeichnen fann, in welcher, wenn sie auch und unendlich kurzer angenommen wurde, nicht ein Körper seinen Ort einnehmen ober verändern würde: dieß ist dem gehörig Ausmerkenden deutslich. Hieraus erhellt flar, was wir oben gesagt haben, daß er eine so kleine Zeit supponire, daß es keine geringere geben kann, und daß er solgslich auch nichts beweise.

Außer diesen zweien beschleppt man sich bis heute noch mit einem andern Beweise Zeno's, ben man mit seiner Widerlegung nachlesen kann bei Cartesius im vorletten Briefe Bb. I.

36 mochte bier meine lefer barauf aufmertfam machen, bag ich ben Grunden Beno's meine Grunbe entgegengesett und ihn fo aus er Bernunft widerlegt babe, nicht aber mit ben Sinnen, wie Diogenes gethan bat. Denn bie binne fonnen bem Forscher feine andere Wahrit geben, als bie Erscheinungen ber Dinge, durch er bestimmt wird, ihre Urfache aufzusu= n: nie aber fonnen fie zeigen, bag etwas d fen, was die Erfenntnig flar und bestimmt mabr erfagt: benn bieg halten wir fur bas e, und dieß ift auch unsere Methode, unsere e mit Grunden, bie von ber Bernunft flar bestimmt aufgefaßt werben, zu beweisen, wosir es für eine Nebensache halten, was auch · bie Sinne ihnen scheinbar Entgegengesetztes Scholie. Weil die Theile eines Körperd reell von einander unterschieden werden (nach Urt. 61 Th. 1 d. Pr.), so kann der eine ohne den andern seyn (nach dem Folgesatz. Sat 7 Th. 1), und sie hängen nicht von einander al. Deßhalb sind alle sene Einbildungen von Sympathie und Antipathie als salsch zu verwerfen. Ferner, da die Ursache einer Wirkung stets eine positive seyn muß (nach Axiom 8 Th. 1), so wird man nie sagen können, daß ein Körpa sich bewege, damit es keinen leeren Raum gek, sondern blos durch den Anstop eines andern.

Folgesat. Bei jeber Bewegung wirb in vollständiger Kreis von Körpern zugleich bewegt.

Beweis. Zur selben Zeit, da ber Körper 1 die Stelle des Körpers 2 einnimmt, muß der Körper 2 in die Stelle eines andern, angenommen 3, eintreten und so weiter. (Nach Sat 7 d. Thls.) Ferner im selben Augenblicke, da



ber Rörper 1 in bieStelle bes Körpers 2
trat, muß die von 1 gurüdgelassene Stelle von
einem andern eingenommen werben (nach Sat 8

d. This.), wie eiwa 8 ober ein anderer, welcher bas 1 felber unmittelbar berührt. Da dies m

burch ben Anftoß eines anderen Körpers geschieht (nach ber vorhergehenden Scholie), als den man hier 1 annimmt, so können nicht alle diese beswegten Körper in einer und derselben geraden Linie seyn (nach Ariom 21), sondern (nach Def. 9) sie beschreiben einen vollständigen Kreis. 28.3.6.w.

Ueunter Sah. Wenn der freisförmige Canal A B C voll Wasser und bei A viermal breiter als bei B ist, so wird in derselben Zeit, in welcher jenes Wasser (oder ein anderer stüssiger Körper), das bei A ist, gegen B bewegt zu werden ansängt, das Wasser, das bei B ist, viermal schneller bewegt werden.

Beweis. Wenn alles Waffer, bas bei A



ift, nach B bewegt wird, so muß zugleich eben so viel Waffer aus C, bas A unsmittelbar berührt, in seine Stelle einrüden (nach Sat 8 b. Th.), und aus B wird eben so viel Waffer in bie

Stelle von C einrücken muffen (nach demselben Sage); folglich (nach Ariom 14) wird es viers mal schneller bewegt werden. W. z. b. w.

Was wir von einem freisförmigen Canal fagen, gilt auch von allen ungleichen Räumen,

med beibe Kriter. De milenk untern verteil, untern einen millen. Die Sinnenk is namid ne allen andern bem b.

Included as eright renten une eine b

e und de Kama artine des Percebens destal peut dem Berrin is sier ses se destates Marchamffen propen, ses C mc R is und des Kama product des Percebens destall majori fern.

Les Bemeis cipie di dom uns der De finish les Liches.

Deputer Sin Sin füffiger Kirner, de vonch ben Einel A B C bewege wird, miss menbliche Ernte ber Schwelligfen an. (S. de Higher des orrigen Supes.)

Kemeis. Der Ram jurichen A und B in ihreil ungleich (nach bem vorigen Lehming); indisch, snach Sag 9 t. Th.) wird bie Schneil ligheit, mit welcher ein flüsiger Körper burd wer Ganal A B C bewegt wird, überall ungleich tegn Genner, ta wir zwischen A und B und nurnbliche Räume immer kleiner und keiner



bewegt wird, so werden die Körper A und C im selben Augenblicke sich einander nahern und berühren oder nicht. Wenn sie sich einander na-

n und berühren, fo wird unfere Behauptung egeben; näbern fie fich aber nicht, sondern gange von B verlaffene Raum lage zwischen und C, fo liegt ein jenem B gleicher Rörper wischen (nach Kolgesat zu Sat 2 b. Th. und gefat bes Sages 4 b. Th.), nicht aber d ber Spoothese) berfelbe B; also ein an= er, ber in bemfelben Augenblide beffen Stelle nimmt: und, ba er in demselben Augenblice einnimmt, so fann es fein anderer, als ber unmittelbar berührende fenn (nach ber Scho= au Sag 6 b. Th.); benn bort haben wir geit, bag es feine Bewegung von einer Stelle bie andere gebe, die nicht eine Beit erbeische, welche man ftete noch eine andere fürzere fen fann. hieraus folgt, bag ber Raum bes rpers B im felben Augenblide nicht von einem ern Rörper eingenommen werden fonne, ber ch einen Raum bindurch bewegt werden mußte, er an beffen Stelle fame. Somit nimmt : ber Körper, ber B unmittelbar berührt, in iselben Augenblide beffen Stelle ein. B.3.6.w. Scholie. Weil die Theile eines Körpers reell von einander unterschieden werden (nach Art. 61 Th. 1 d. Pr.), so kann der eine ohne den andern seyn (nach dem Folgesas z. Sas 7 Th. 1), und sie hängen nicht von einander ab. Deßhalb sind alle jene Einbildungen von Sympathie und Antipathie als falsch zu verwersen. Ferner, da die Ursache einer Wirkung stets eine positive seyn muß (nach Ariom 8 Th. 1), so wird man nie sagen können, daß ein Körper sich bewege, damit es keinen leeren Raum gebe, sondern blos durch den Anstoß eines andern.

Folgesah. Bei jeber Bewegung wird ein vollftändiger Kreis von Körpern zugleich bewegt.

Beweis. Bur selben Beit, ba ber Rorper 1 bie Stelle bes Körpers 2 einnimmt, muß ber Körper 2 in bie Stelle eines anbern, angenommen 3, eintreten und so weiter. (Rach Sas 7 b. This.) Ferner im selben Augenblice, ba



ber Körper 1 in bieStelle bes Körpers 2
trat, muß bie von 1 zurüdgelaffene Stelle von
einem andern eingenommen werben (nach Sax 8

b. Thie.), wie eima 8 ober ein anderer, welcher bas 1 felber unmittelbar berührt. Da bieß nur

wird, daffelbe nicht in der Philosophie zulassen, wo allein, was die Bernunft eingibt, untersucht wird, damit nicht Philosophie und Theologie vermengt werden.

2. Sholie. Obgleich die Bewegung an einer bewegten Materie nichts Anderes ist, als eine Daseynsform derselben, so hat sie doch eine gewisse- und bestimmte Quantität, und auf welche Weise diese zu erkennen ist, wird sich aus dem Folgenden ergeben. (S. Art. 36, Th. 2 der Pr.)

Vierzehnter Sat. Ein jedes Ding, ins sofern es einfach und ungetheilt ist und an sich allein betrachtet wird, verharrt stets, soviel an ihm liegt, in demselben Zustande.

Dieser Sat wird Bielen als ein Axiom gelsten; wir werben ibn bennoch beweisen.

Beweis. Da nichts in irgend einem Zustande ift, als nur durch Gottes Wirken allein (nach Sat 12 Th. 1), und Gott in seinen Berken höchst beständig ist (nach dem Folgesatz u Sat 20 Th. 1); so müssen wir, wenn wir auf keine äußerliche, d. h. besondere Ursachen achten, sondern das Ding an sich allein betrachten, behaupten, daß dieß, soviel an ihm ist, in dem Zustande, in dem es ist, stets verharrt.

F

burch welche Körper, bie zugleich bewegt werben, hindurch geben muffen. Der Beweis ift nämlich bei allen andern eben fo.

Sehnsah. Wenn zwei halbtreise vom seiben Mittelpunkte aus gezogen werben, wie A und B,





fo wird der Raum zwischen den Peripherien überall gleich seyn. Werden sie aber aus versichiedenen Mittelpunkten gezogen, wie C und D, so wird der Raum zwischen den Peripherien überall ungleich seyn.

Der Beweis ergibt sich schon aus ber Definition bes Kreises.

Behnter Sat. Ein flüffiger Körper, ber burch ben Canal A B C bewegt wird, nimmt unendliche Grabe ber Schnelligkeit an. (S. bie Figur bes vorigen Sates.)

Beweis. Der Raum zwischen A und B ift überall ungleich (nach bem vorigen Lehnsat); folglich (nach Say 9 d. Th.) wird die Schnelligfeit, mit welcher ein flüssiger Körper durch den Canal ABC bewegt wird, überall ungleich seyn. Ferner, da wir zwischen A und B und unenbliche Räume immer kleiner und keinen

benken können (nach Saß 5 b. Th.), so werbe wir auch ihre Ungleichheiten, die überall find als unenbliche faffen, und somit werben (nach Say 9 d. Th.) die Grade der Schnelligkeit unenblich seyn. B. d. b. w.

Cilfter Sat. Bei einer Materie, bie burch den Canal A B C flieft, gibt es eine Theilung in unenbliche Theilchen. (S. b. Fig. i. Sap 9.)

Beweis. Die Materie, die durch den Canal A B C fließt, erlangt zugleich unenbliche Brade der Schnelligkeit (nach S. 10 d. 2. Th.); olglich (nach Axiom 16) hat sie unendliche wirkof getheilte Theile. W. f. b. w. (S. ben rt. 34 und 35 im 2. Theile ber Pr.)

Sholie. Bisher handelten wir von der tur der Bewegung; wir muffen nun ihre Ure untersuchen, die eine gedoppelte ifi; die nämlich ober bie allgemeine, bie bie Urfache Bewegungen ift, bie in ber Belt find, und esondere, burch welche es geschieht, daß bie nen Theile eines Stoffes Bewegungen er-1, die sie früher nicht hatten. Was die eine betrifft, ba wir nichts zulaffen können Sas 14 Ap. 1 und Schol. du Sas 17 seiles), als was wir flar und bestimmt begreifen, und wir keine andere Ursache außer Gott, als ben Schöpfer ber Materie, klar und bestimmt erkennen, so erhellt offenbar, daß es keine andere allgemeine Ursache als Gott geben kann. Was wir aber hier von der Bewegung sagen, gilt auch von der Ruhe.

Bwölfter Sat. Gott ift bie Ursache ber ursprünglichen Bewegung.

Beweis. Man sehe die zunächst vorhergehende Scholie.

Breizehnter Sat. Dieselbe Quantitat von Bewegung und Ruhe, welche Gott einmal ber Materie mitgetheilt hat, erhalt er auch jest noch burch sein Wirken.

Beweis. Da Gott die Ursache ber Bewegung und der Ruhe ist (nach Sas 12 d. Th.),
so erhält er sie auch noch durch dieselbe **Racht**,
mit welcher er sie geschaffen (nach Ariom 10
Th. 1), und zwar in berselben Quantität, in
welcher er sie zuerst geschaffen. (Nach dem Folgesaß zu Sas 20 Th. 1.) W. z. b. w.

1. Scholie. Obgleich in der Theologie gesagt wird, Gott thue Bieles aus Belieben, und um den Menschen seine Macht zu zeigen, so kon nen wir doch, da das, was von seinem Belieben abhängt, nur durch göttliche Offenbarung kun wird, daffelbe nicht in der Philosophie zulassen, wo allein, was die Bernunft eingibt, untersucht wird, damit nicht Philosophie und Theologie vermengt werden.

2. Scholie. Obgleich die Bewegung an einer bewegten Materie nichts Anderes ist, als eine Dasepnösorm derselben, so hat sie doch eine gewisse- und bestimmte Quantität, und auf welche Beise diese zu erkennen ist, wird sich aus dem Folgenden ergeben. (S. Art. 36, Th. 2 der Pr.)

Vierzehnter Sat. Ein jedes Ding, infofern es einfach und ungetheilt ist und an sich allein betrachtet wird, verharrt stets, soviel an ihm liegt, in demfelben Zustande.

Diefer Sat wird Bielen als ein Axiom gelten; wir werden ihn bennoch beweifen.

Beweis. Da nichts in irgend einem Zustande ist, als nur durch Gottes Wirken allein (nach Sat 12 Th. 1), und Gott in seinen Werken höchst beständig ist (nach dem Folgesatzu Sat 20 Th. 1); so müssen wir, wenn wir auf keine äußerliche, d. h. besondere Ursachen achten, sondern das Ding an sich allein betrachten, behaupten, daß dieß, soviel an ihm ist, in dem Zustande, in dem es ist, stets verharrt.

Solgesat. Ein Körper, ber einmal bewegt wirb, fährt stets fort, sich zu bewegen, wenn er nicht burch außere Ursachen aufgehalten wirb.

Beweis. Dieß ergibt sich aus bem letten Sate; um seboch das Borurtheil von ber Bewegung zu berichtigen, siehe Art. 37 und 38 Th. 2 ber Pr.

fünfzehnter Sat. Jeder bewegte Rörper ftrebt von felbst barnach, seine Bewegung in gerader und nicht in frummer Linie fortzusegen.

Diesen Sag dürfte man unter bie Axiome gablen; ich werbe ihn jedoch aus bem Borbet- gehenden folgendermaßen beweisen.

Beweis. Die Bewegung, weil sie Gott allein zur Ursache hat (nach Sat 12 b. Th.), hat aus sich nie die Kraft zu existiren (nach Axiom 10 Th. 1), sondern sie wird in sedem Momente von Gott gleichsam hervorgebracht (nach dem, was bei den bereits genannten Axiomen bewiesen wurde); deßhalb, solange wir nur auf die Natur der Bewegung achten, so werden wir ihr nie eine Dauer, als zu ihrer Natur gehörend, beimessen können, welche größer als eine andere gedacht werden kann. Wenn man aber sagt, es gehöre zur Natur eines bewegten Kie-

pers, daß er mit seiner Bewegung eine krumme Linie beschreibe, so würde man der Natur der Beswegung eine längere Dauer beilegen, als wenn man annimmt, es sey die Natur eines dewegten Körpers, dahin zu streben, in gerader Linie sortbeswegt zu werden (nach Ariom 17). Da wir aber (wie wir bereits gezeigt) der Natur der Bewesgung keine solche Dauer beimessen können, so können wir solglich auch nicht annehmen, daß es die Natur eines bewegten Körpers sey, in irgend einer krummen Linie, sondern blos in der geraspen Linie seine Bewegung fortzusegen.

Sholie. Dieser Beweis wird vielleicht Bielen eben so wenig zu zeigen scheinen, daß es zur Ratur der Bewegung nicht gehöre, eine frumme Linie als eine gerade zu beschreiben, und zwar deswegen, weil keine gerade bezeichnet wers den kann, als welche es keine kleinere gebe, sey es eine gerade oder krumme, und keine krumme, als welche es nicht auch eine kleinere krumme geben kann. Wenn ich auch dieses in Betracht ziehe, so glaube ich dennoch, daß der Beweis nichts desso minder richtig versahre, sosern das, was wir zu beweisen aufgestellt, allein aus dem universellen Wesen oder aus der wesentlichen Differenz der Linien, nicht aber aus der Duan-tität jeder einzelnen oder aus dem accidentellen

Unterschied sich ergibt. Um aber eine an sich hinlänglich klare Sache nicht durch Beweise dunkter zu machen, verweise ich die Leser nur auf die Definition der Bewegung, die nichts Anderes von der Bewegung behauptet, als die Fortbewegung eines Theils der Materie aus der Nähe des einen zc. in die Nähe anderer zc. Wenn wir daher die Bewegung nicht als die einsachste sassen, d. h. daß sie in gerader Linie geschehe, so knüpfen wir an die Bewegung etwas, was in ihrer Desinition oder in ihrem Wesen nicht enthalten ist und somit nicht zu ihrer Natur gehört.

Folgesab. Aus biesem Sape folgt, baß jeber Körper, ber sich in frummer Linie bewegt, beständig von ber Linie abweicht, nach welcher er von selbst seine Bewegung fortsetzen wurde, und zwar durch ben Zwang einer außerlichen Ursache (nach Sat 14 b. Th.).

Sechzehnter Sat. Jeber Körper, ber freisförmig bewegt wird, wie z. B. ein Stein in einer Schleuber, wird beständig bestimmt, sich nach ber Tangente auch weiter zu bewegen.

Beweis. Ein Körper, der freisförmig bewegt wird, wird beständig von einer außern Ursache gehindert, sich in der geraden Linie weiter zu bewegen (nach dem Folgesat des vorigen); pers, daß er mit seiner Bewegung eine krumme Linie beschreibe, so würde man der Natur der Beswegung eine längere Dauer beilegen, als wenn man annimmt, es sey die Natur eines bewegten "Körpers, dahin zu streben, in gerader Linie fortbeswegt zu werden (nach Ariom 17). Da wir aber (wie wir bereits gezeigt) der Natur der Bewesgung keine solche Dauer beimessen können, so können wir folglich auch nicht annehmen, daß es die Natur eines bewegten Körpers sey, in irgend einer krummen Linie, sondern blos in der gerasben Linie seine Bewegung fortzusegen.

Sholie. Dieser Beweis wird vielleicht Bielen eben so wenig zu zeigen scheinen, daß es zur Natur der Bewegung nicht gehöre, eine frumme Linie als eine gerade zu beschreiben, und zwar deswegen, weil keine gerade bezeichnet wers den kann, als welche es keine kleinere gebe, sey es eine gerade oder krumme, und keine krumme, als welche es nicht auch eine kleinere krumme geben kann. Wenn ich auch dieses in Betracht ziehe, so glaube ich dennoch, daß der Beweis nichts desso minder richtig versahre, sosen das, was wir zu beweisen aufgestellt, allein aus dem universellen Wesen oder aus der wesentlichen Dissernz der Linien, nicht aber aus der Duantität seber einzelnen oder aus dem accidentellen

Unterschied sich ergibt. Um aber eine an sich hinlänglich klare Sache nicht durch Beweise dunkler zu machen, verweise ich die Leser nur auf die Definition der Bewegung, die nichts Anderes von der Bewegung behauptet, als die Fortbewegung eines Theils der Materie aus der Rähe des einen zc. in die Nähe anderer zc. Wenn wir daher die Bewegung nicht als die einsachste sassen, d. h. daß sie in gerader Linie geschehe, so knüpfen wir an die Bewegung etwas, was in ihrer Definition oder in ihrem Wesen nicht enthalten ist und somit nicht zu ihrer Natur gehört.

Folgesat. Aus biesem Sate folgt, baß jeber Rörper, der sich in frummer Linie bewegt, beständig von der Linie abweicht, nach welcher er von selbst seine Bewegung fortsetzen wurde, und zwar durch den Zwang einer außerlichen Ursache (nach Sat 14 b. Th.).

Sechzehnter Satz. Jeber Körper, ber freisförmig bewegt wird, wie z. B. ein Stein in einer Schleuber, wird beständig bestimmt, sich nach ber Tangente auch weiter zu bewegen.

Beweis. Ein Körper, der freisförmig bewegt wird, wird beständig von einer äußern Ursache gehindert, sich in der geraden Linie weiter zu bewegen (nach dem Folgesatz des vorigen); biefe auf, so wird ber Körper sich von in gerader Linie weiter fortbewegen (nach 15). Ich sage außerdem, daß ein Körper, eisförmig bewegt wird, von einer äußern e bestimmt wird, daß er seine Bewegung er Tangente fortsest. Berneint man dieß, so

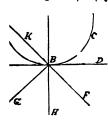

nehme man an, baß ein Stein in B von einer Schleuber &. B. nicht nach ber Tangente B D bestimmt werbe, sone bern nach einer anbern von bemselben Punkte

valb oder innerhalb des Kreises gedachten wie BF, während man annimmt, daß chleuder von L nach B komme, oder in lichtung von BG (von der ich sehe, daß t der Linie BH, tie von dem Mittelsdurch den Umfreis gezogen wird und sie mite B durchschneidet, einen Winkel bildet, m Winkel FBH gleich ist), wenn man dessen voraussetzt, daß die Schleuder sich nach B bewege. Wenn aber angenommen taß der Stein im Punkte B von einer ider, die sich von L nach B kreisförmig t, bestimmt wurde, seine Bewegung gegen zusesen; so mußte er nothwendig (nach

Ariom 18), wenn die Schleuber burch entgegengesette Bestimmung fich von C B bewegt, bestimmt werben, fich nach berfe Linie B F burch eine entgegengefette Beftimn fortzubewegen, und somit wird er nach K, aber nach G ftreben, mas gegen bie Sopo ift. Und ba \* außer ber Tangente feine ! ftatuirt werben fann, die burch ben Puni gezogen werben fann, ba bie Linie B H Rebenwinkel als DBH und ABH & macht; fo gibt es feine Linie außer ber ! gente, bie biefelbe Spootbefe ftugen fonnte moge nun bie Schleuber von L nach B von C nach B bewegt werben, und somit außer ber Tangente feine ftatuirt werben, welcher fie bewegt zu werben ftrebt. 28. a. 1

Anderer Beweis. Man bente fich bes Rreises ein Sechsed, A B H in einen I eingeschrieben, und ein Körper C rube au einen Seite A B; sodann bente man sich, Richtscheit DBE, bessen eines Ende ich m Mittelpunkte D befestigt, bas andere aber weglich vorstelle, werde um bas Centrum I wegt, indem es stets die Linie A B b schneidet.

<sup>\*</sup> Dieß erhellt aus Sah 18 und 19 im br Buche ber Elemente.

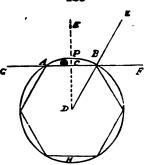

Es ift augenscheinlich, baf, wenn bas Richteit DBE, mabrend man es fo bewegt benft, r felben Beit auf ben Rorper C ftogt, in elder es bie Linie A B im rechten Binkel rchichneibet, bas Richtscheit felber ben Rorper burch seinen Stoß bestimmen wirb, in ber ie F B A G nach G zu, b. b. langs ber nblich verlängerten Seite A B, feine Bewegung usegen. Weil wir aber ein Sechsed belieangenommen baben, fo wird bieß auch von ber andern Sigur gelten, von ber wir uns n, daß sie in biesen Kreis eingeschrieben n fann; namlich, wenn ber Rorper C, er einen Seite ber Figur rubent, von Richtscheit B gur felben Beit angetrieben in welcher es fene Seite im rechten Binhschneibet, so wird C von jenem Richtestimmt werden, langs jener unendlich

verlangerten Linie feine Bewegung fortaufegen. Nehmen wir baber fatt bes Sechseds eine gerablinige Figur von unendlich vielen Seiten (bes beißt nach ber Definition bes Archimebes einen Rreis), so erbellt, daß bas Richtscheit D B E, wo es auch auf ben Körper C ftofit, flets m ber Beit mit ibm jusammentrifft, in welcher es eine Seite einer folden Figur im rechten Binfel schneibet, und so ftogt es nie auf jenen Rorper C, ohne ihn zugleich zu bestimmen, langs jener unendlich verlängerten Seite, feine Bewe gung fortzusegen. Da aber jebe Seite nach irgend einer Seite verlangert, ftete außerbalb ber Kigur fallen muß, so wird biese unenblich verlängerte Seite bie Tangente einer Figur von unendlich vielen Seiten, b. b. eines Rreifes. Wenn wir uns baber ftatt bes Richtscheits eine freisformig bewegte Schleuber benfen, fo wird biele ben Stein ftets bestimmen, bag er feine Bewegung ber Tangente nach fortfest. 23. 3. 6. w.

Es ist hier zu bemerken, daß diese beiden Beweise auf jede krummlinige Figur angewendet werden konnen.

Siebenzehnter Sat. Jeber Körper, der freissörmig bewegt wird, sucht von dem Mittelpunkte des Kreises, den er beschreibt, sich zu ent fernen.

iteria iteria

71

æ

ific igt mis

zi.

Beweis. Solang ein Körper freisförmig bewegt wird, so lange wird er von einer außern Ursache gezwungen, mit beren Aufhören alsbalb seine Bewegung in ber Tangente fortgesetzt wird



(nach dem Borigen), deren Punkte alle außer dem, der den Kreis berührt, außershalb des Kreises fallen (nach Sat 16 Buch 3 der Elem.), und somit stehen sie ferner vom Centrum ab; folglich, wenn ein Stein, der in der Schleuder E A kreissörmig bewegt wird, im Punkte A

ift, sucht er sich in ber Linie weiter zu bewegen, beren Punkte alle ferner von bem Mittelpunkte E abstehen, als alle Punkte bes Umkreises L. A. B, was nichts Anderes ist, als daß er sich aus dem Mittelpunkte bes Kreises, den er beschreibt, zu entfernen sucht. 28. 3. b. w.

Achtzehnter Satz. Wenn ein Körper, gesetzt A sich nach einem andern ruhenden Körper B bewegt, und B jedoch durch den Stoß des Körpers A nichts von seiner Ruhe verliert, so wird auch A nichts von seiner Bewegung verlieren, sondern wird dieselbe Quantität der Bewegung, die es Faber hatte, fortbehalten.

Beweis. Verneint man bieß, so man an, ber Körper A verliere von seine wegung und trage jedoch das, was er ver nicht auf einen andern etwa auf B über, so es, wenn das geschieht, in der Natur eine nere Quantität Bewegung geben, als f was widersinnig ist (nach Sat 13 d. Eben so versährt der Beweis in Bezug an Ruhe in B; somit, wenn Eines auf das 2 nichts überträgt, wird B seine ganze Ruhi A seine ganze Bewegung behalten. W. z.

Meunzehnter Sah. Die Bewegung, a betrachtet, unterscheibet sich von der Richtung einer bestimmten Scite bin, und es ift nic thig, daß ein bewegter Körper eine Zeit rube, um auf eine entgegengesetzte Seite ge ober zurückgetrieben zu werden.

Beweis. Man nehme an (wie im hergehenden), daß der Körper A, in gerade nach B bewegt, vom Körper B in seinem lause ausgehalten würde, so wird folglich dem Borhergehenden) A seine vollständige! gung beibehalten und nicht im allergeri Zeitraume ruhen; aber, wenn er seine Ben fortsest, wird er nicht nach der nämlichen bewegt, nach der er früher bewegt wurde

wird angenommen, daß er von B verhindert :b: und somit, da seine Bewegung ungeminst bleibt, wird er, da er die frühere Richtung loren, nur nach dem entgegengesesten Theile vegt werden (nach dem, was im zweiten Cap. Diopt. gesagt ift). Folglich (nach Ar. 2) idrt die Richtung nicht zum Wesen der Bewesng, vielmehr ist sie von derselben verschieden, d ein bewegter Körper, wenn er zurückgetriest wird, ruht keineswegs eine Weile, w. z. b. w.

Solgesatz. Hieraus folgt, bag eine Bewe=
ng ber andern nicht entgegengesett ift.

Bwanzigster Satz. Wenn ber Körper A f ben Körper B stößt und benselben mit sich itreißt, so verliert A so viel von seiner Bezigung, als B durch ben Zusammenstoß mit A n A selber an sich zieht.

Beweis. Berneint man dieß, so nehme man, B könne mehr oder weniger Bewegung von A sich ziehen, als Averliert; dann wird man jenen nzen Unterschied der Quantität der Bewegung in r ganzen Natur entweder addiren oder davon btrahiren müssen, was (nach Sax 13 d. Th.) idersinnig ist: da also der Körper B nicht mehr d nicht minder Bewegung an sich ziehen kann, zieht er folglich nur so viel an, als A verert. 28. 3. 6. w.

Einundzwanzigster Satz. Wenn ber Rotper A boppelt so groß ist als B und gleich schnell bewegt wird, so wird A auch eine boppelt so große Bewegung haben, als B, oder eine Kraft, um die gleiche Schnelligkeit wie B zu behalten.

Beweis. Man nehme z. B. fatt bas A ameimal B an, b. h. (nach ber Spp.) bas eine A in zwei gleiche Theile getheilt, so bat jedes B bie Rraft an ber Stelle zu bleiben, wo es ift (nach Sag 14 b. Th.), und diese Rraft ift in jedem (nach der Hpp.) gleich; wenn nut biese beiden B verbunden werden, so wird et mit Beibehaltung feiner Schnefligfeit ein A, beffen Rraft und Quantität zweien B ober bem Doppelten eines B gleich feyn wird. Man bemerte, bag bieg ichon allein aus ber Definition der Bewegung hervorgeht; benn, je größer ein bewegter Körper ift, um so mehr Materie ift ba, bie von ber andern Materie getrennt wirb: es gibt also mehr Trennung, b. h. (nach Def. 8) mehr Bewegung. (S., was wir unter 4. bei ber Definition ber Bewegung bemerkt baben.)

Bweiundzwanzigster Satz. Wenn ber Körper A gleich ist bem Körper B, und A wird boppelt so schnell bewegt als B, so wird de

Kraft ober die Bewegung in A die doppelte von B seyn.

Beweis. Angenommen, B, als es fic querft eine bestimmte Bewegungefraft angeeignet, habe fich vier Grabe ber Schnelligfeit angeeignet: wenn nun nichts bingufommt, wird es fortfabren, sich zu bewegen (nach Sag 14 b. Tb.) und in feinem Buftanbe gu verharren; nimmt man nun an, bag es von Neuem eine andere neue Rraft burch einen neuen Stoß fich aneigne, bie ber frühern gleich ift, so wird es baburch abermals zu ben frühern vier noch andere vier Grabe ber Schnelligfeit erlangen, bie es auch (nach bemselben Sage), behalten wirb, b. b., es wird boppelt so schnell, b. b. gleich schnell wie A bewegt werden und wird zugleich die dop= pelte Rraft haben, nämlich bie bem A gleiche: somit ift die Bewegung in A bie bovvelte von B. 23. 1. b. w.

Anmerkung. Unter Kraft in den bewegsten Körpern verstehe ich hier die Quantität der Bewegung, welche Quantität bei gleichen Körpern je nach der Schnelligkeit der Bewegung größer seyn muß, sofern gleiche Körper durch bieselbe Schnelligkeit von den sie unmittelbar bestührenden Körpern weiter getrennt werden, als wenn sie langsamer bewegt würden, und somit

(nach Def. 8) haben sie auch mehr Beweg Bei ben ruhenden verstehe ich aber unter Kraft bes Widerstandes die Quantität der 9 Hieraus folgt:

I. Folgesatz. Je langsamer Körper bewegen, um so mehr Theil haben sie der Ruhe; benn sie widerstehen nicht den sie ler bewegten Körpern, auf welche sie stund die eine geringere Kraft haben als sie sund sie werden auch weniger von den sie mittelbar berührenden Körpern getrennt.

II. Folgesatz. Wenn ber Körper A boppelt so schnell bewegt als der Körper B, B boppelt so groß ist als A, so ist in größeren B eben so viel Bewegung, als in fleineren A, und somit auch eine gleiche \$

Beweis. B sey doppelt so groß at und A werde doppelt so schnell bewegt al und serner sey C doppelt so klein als B werde doppelt so langsam bewegt als A wird B (nach Sat 21 d. Th.) eine doppe große Bewegung haben, und A (nach Sad. Th.) wird eine doppelt so große Bewe haben als C: folglich (nach Ariom 15)! B und A die gleiche Bewegung; denn die wegung eines Jeden von ihnen ist die dop senes dritten C. W. d. d. v.

III. Algesch. Hieraus folgt, daß sich die wegung von der Schnelligkeit unterscheide. un wir begreisen, daß von Körpern, die iche Schnelligkeit haben, der eine mehr Begung haben könne als der andere (nach Say 12 Ph.), und dagegen diesenigen, welche eine uniche Schnelligkeit haben, die gleiche Bewegung ven können. (Nach dem letzten Folgesay.) Dieß ibt sich auch aus der Definition der Bewesig allein; denn sie ist nichts Anderes, als die rsezung eines Körpers aus der Nähe 2c.

hier muß aber noch bemerkt werden, daß fer britte Kolgesatz bem erften nicht widerritet; benn wir fonnen bie Schnelligfeit auf eifache Beise auffassen, entweder insoweit ein rver mehr ober minder in dieser Zeit von ı ihn unmittelbar berührenben Rorpern ge= nnt wird und baber in eben so weit an ber wegung oder Rube mehr ober minder Theil nmt, ober insoweit er in biefer Zeit eine gros e ober fleinere Linie beschreibt und baber in n fo weit von ber Bewegung unterschieben rb. 3d batte bier anbere Sage anknupfen men zur weitläufigeren Erläuterung bes Sa-3 14 b. Theiles, und ich hatte bie Rrafte ber rper in jedem Buftande, wie ich bei ber Bezung gethan, erklären können; es wird indes genügen, ben Art. 43 Th. 2 ber Pr. nachzulesen und nur einen San baran zu fnüpfen, ber zum Berftändniffe bes Folgenden nöthig ift.

Dreiundzwanzigster Sah. Wenn bie Dasepnsformen eines Körpers eine Beränderung erleiben muffen, so wird biese Beränderung steis bie geringste sepn, die es geben kann.

Beweis. Dieser Sas folgt beutlich ge nug aus bem 14. Sase b. Th.

Wierundzwanzigster Sat. I. Regel. Bem zwei Körper, z. B. A und B, burchaus gleich sind und in einer entgegengesetten Richtung gleich schnell auf einander zu bewegt werden, so wird, wenn sie auf einander floßen, seder sich auf die entgegengesette Seite zurud wenden, ohne einen Theil der Schnelligkeit zu verlieren.

Bei bieser Annahme erhellt beutlich, baß, um die Entgegengesetztheit bieser beiden Körper aufzuheben, entweder jeder nach einem entgegengesetzten Theile sich zurudwenden, oder daß einer den andern mit sich fortreißen muß; dem nur hinsichtlich der Nichtung, nicht hinsichtlich der Bewegung sind sie sich entgegen.

Beweis. Wenn A und B gegenseitig auf einander floßen, so muffen sie eine Beranderma

erleiben (nach Axiom 19); ba aber eine Bewegung ber andern nicht entgegen ift (nach bem Kolgesat zu Sat 19), so brauchen fie auch nichts von ihrer Bewegung zu verlieren. (Rach Ariom 19.) Defibalb wird bie Beranderung blos in ber Richtung vor fich' geben; wir fonnen aber nicht benfen, daß bie Nichtung bes Ginen, 3. B. B, verandert wurde, wenn wir nicht A, von welchem es verandert werden mußte, ale ftarfer annehmen. (Nach Axiom 20.) Dieg mare aber gegen bie Annahme: wenn also bie Beranderung ber Richtung nicht blos in Ginem geschehen fann, fo wird fie in Beiden geschehen, indem nämlich A und B fich nach entgegengefetter Seite abwenden werden (nach bem, was im 2. Capitel ber Dioptr. gesagt ift) und sie werben ihre volle Bewegung behalten. 2B. g. b. w.

Fünfundzwanzigster Satz. II. Regel. Wenn bie Körper an Umfang ungleich sind, nämlich B größer als A, und alles Llebrige wie früher ist, bann wird A allein zurückgetrieben werden, und beibe mit derfelben Schnelligkeit ihre Bewegung fortsepen. (S. d. Fig. zu Sat 27.)

Beweis. Wenn man A fleiner als B annimmt, so wird es auch (nach Sat 21) eine geringere Kraft haben als B; wenn aber in

vieser Hypothese, wie in der vorigen, die Entgegengesetheit nur in der Richtung ist, so daß, wie ich im vorigen Sate gezeigt, die Veränderung nur in der Richtung zu geschehen braucht, so wird sie auch nur in A und nicht in B geschehen (nach Axiom 20); somit wird A von dem stärkeren B nur nach der entgegengesetten Seite zurückgetrieben werden und seine volle Schnelligkeit dabei behalten. W. z. b. w.

Schsundzwanzigster Satz. Wenn die Körper an Umfang und Schnelligkeit ungleich sind, nämlich B doppelt so groß als A, aber die Bewegung in A doppelt so schnell als die in B, und das liebrige wie früher, so werden Beide sich nach einer entgegengesetzen Seite zurückwenden, und Jedes wird die Schnelligkeit, die es vorher hatte, beibehalten.

Beweis. Wenn (nach ber Hypothese) A und B gegen einander bewegt werden, so ist in Einem so viel Bewegung als im Andern (nach dem 2. Folgesaße zu Saß 22 b. Th.); sonach ist die Bewegung des Einen der des Andern nicht entgegen (nach Folgesaß zu Saß 19 d. Th.), und die Kräste in Beiden sind gleich, weßhalb diese Hypothese der Hypothese des 24. Saßes d. Th. gleich ist, und somit werden, nach dem

Beweis berfelben, A und B nach entgegengesester Seite zurückgetrieben werden und ihre wolle Kraft behalten. W z. b. w.

Solgesat. Aus biesen brei Sägen erhellt weutlich, baß die Richtung eines Körpers eine gleiche Kraft erheische, um verändert zu wersen, wie die Bewegung. hieraus folgt, daß ein Körper, der mehr als die hälfte seiner Richsung und mehr als die hälfte seiner Bewegung verliert, mehr Beränderung erleide, als der, der eine ganze Richtung verliert.

Siebennndzwanzigster Satz. III. Regel. Wenn die Körper an Umfang gleich, und B um ein Kleines schneller bewegt wurde als A, so wird nicht nur A in der entgegengeseten Richtung zurückgetrieben werden, sondern B wird auch die Hälfte der Schnelligkeit, um welche es A übertrifft, auf A übertragen, und Beide wersen gleich schnell ihre Bewegung in derselben Richtung sortsesen.

Beweis. A ist (nach der Sppothese) nicht nur durch seine Richtung, sondern auch durch seine Langsamkeit, insosern diese der Ruhe theilhaftig ist, B entgegengesetzt (nach dem Folzgesatz zu Satz 22 d. Th.), wornach, obgleich w nach entgegengesetzter Seite zurückgetriederk,

und blos die Richtung geändert wird, i boch nicht die ganze Entgegengesetzteit Körper ausgehoben wird; deßhalb (nach Aximuß die Veränderung sowohl in der Nals in der Bewegung geschehen: da aber I der Hypothese) schneller als A bewegt wwird B (nach Sax 22 d. Th.) stärfer als somit (nach Axiom 20) wird die Veräi in A von B ausgehen, wodurch es entgegengesetze Seite gelenkt wird. Das nErste.

Kerner, solang A langsamer als B wird, widersett es sich (nach dem Folg au San 22 d. Tb.) bem B; folglich n Beränderung fo lange bauern (nach Axio als es nicht langfamer als B bewegt wird: schneller als B bewegt zu werden, bazu t in biefer Sppothese von feiner Urfache, b genug sen, gezwungen; ba es also webe famer als B bewegt werden fann, ba es angetrieben wirb, noch auch schneller als wird es folglich gleich schnell wie B feit wegung fortseten. Ferner, wenn B weni bie Balfte bes Schnelligfeitsüberschuffes überträgt, bann wird A langsamer als ] Bewegung fortfegen; überträgt es aber wie bie Salfte, bann wird A ichneller

ne Bewegung fortsetzen, welches Beibes widermig ift, wie wir bereits erwiesen: folglich wird Renderung so weit gehen, dis B die Hälfte 8 Schnelligkeitsüberschuffes auf A übertragen 1, die B (nach Say 20 d. Th.) verlieren muß, 1d so werden Beide gleich schnell ohne irgend 1e Entgegengesetzteit ihre Bewegung nach derben Seite fortsetzen. W. 3. b. w.

Folgesatz. Hieraus folgt, daß, je schneller Rörper bewegt wird, er besto mehr eine che Richtung erhält, in ber Linie, in welcher sich bewegt, seine Bewegung fortzuseten, und gegen, je langsamer, um so weniger erhält er ie solche Richtung.

Sholie. Damit der Leser die Kraft der chtung nicht mit der der Bewegung verwechsle, ig hier noch Einiges angefügt werden, um : Kraft der Richtung von der Kraft der Besung genau zu unterscheiden. Wenn also die irper A und C als gleich und mit gleicher hnelligkeit in gerader Richtung gegen einans: bewegt gedacht werden, so werden diese den (nach Sas 24 d. Th.) auf entgegengeste Seiten zurückgetrieben werden und dabei e volle Bewegung behalten. Wenn aber der rper C in B ist und schief nach A bewegt rd, so ist klar, daß er minder die Richtung

erhalten hat, nach der Linie B D oder C A bewegt zu werden. Daher, obgleich er die gleiche Bewegung mit A hat, so ist doch die Krast der Richtung des gerade nach A bewegten C, die mit der Richtungsfrast des Körpers A gleich ist, größer als die Richtungsfrast des C selber, das von B gegen A bewegt ist, und um so viel größer, als die Linie B A größer ist als die Linie C A; denn, so viel die Linie B A größer ist als die Linie C A, um so viel mehr Zeit ersordert B (wenn, wie hier angenommen wird, B und A gleich schnell bewegt werden), um nach

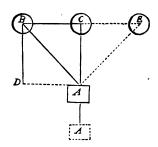

ber Linie BD ober CA, wodurch es ber Richtung des Körpers A entgegen ift, bewegt werden zu können, so daß, wenn C in schiefer Linie aus B auf A stößt, es eine solche Richtung erhalten wird, als ob es nach der Linie A B', nach B' gezeichnet, seine Bewegung sortseste in

lege nämlich voraus, bag B' an bem Bunfte sep, wo bie Linie A B' bie verlangerte Linie BC burchschneibet und so weit von C entfernt ift. wie C von B); aber A wird, feine volle Bewegung und Richtung beibehaltenb, gegen C fortlaufen und ben Körper B mit fich treiben, weil B', folang es ber Diagonale A B' nach in feiner Bemeaung bestimmt und mit gleicher Schnelligfeit wie A bewegt wird, mehr Beit erforbern als A, um einen Theil ber Linie A C burch feine Bewegung zu beschreiben, und so weit ber Richtung bes Rorpers A, bie ftarfer ift, entgegengefest wird. Damit aber bie Richtungefraft bes aus B gegen A bewegten C, soweit es an ber Linie C A Theil hat, gleich fev mit der Richtungs= fraft bes C felber, bas gerabe nach A bewegt wird, ober (nach ber Spootbese) selbst bes A, fo muß nothwendig B fo viel Grade ber Bemegung mehr als A haben, um fo viel Theile die Linie B A größer ift als bie Linie C A, und bann, mo es ichief auf ben Korper A flößt, wie A auf bie entgegengesette Seite nach A' und B nach B', fo wird Jebes, mit Beibehaltung feiner vollen Bewegung, jurudgetrieben werben. Benn aber ber leberschuß bes B über A größer ift als der Ueberschuß der Linie BA über die Linie CA, bann wird B bas A nach A' treiben und ihm nur so viel von seiner Bewegung mittheilen, bis sich die Bewegung B zur Bewegung A verhält wie die Linie B A zur Linie C A, und indem es nur so viel Bewegung, als es auf A übergetragen, verliert, wird es nach der Sette hin, wohin es früher bewegt wurde, sich wieder sortbewegen. Wenn sich z. B. die Linie A C zur Linie A B, wie 1 zu 2, und die Bewegung des Körpers A zur Bewegung des Körpers B wie 1 zu 5 verhält, dann wird B einen Gradseiner Bewegung auf A übertragen und es nach der entgegengesesten Seite treiben, und B wird mit den bleibenden vier Graden nach der Seite hin seine Bewegung sortsezen, wohin es früher strebte.

Adhtundzwanzigster Sat. IV. Regel. Wenn ber Körper A ganz ruhet und ein wenig größer ware als B, so mag man B mit seber beliebigen Schnelligkeit nach A bewegen, es wird bas A selber nie in Bewegung setzen, sonzbern es wird von ihm auf die entgegengesette Seite getrieben, indem es seine volle Bewegung beibehält. (S. die Fig. zu Sat 27.)

Anmerfung. Die Entgegengesetheit bicser Körper kann auf breierlei Weise aufgehoben werden: entweder daß der eine den andern mit sich reißt, und sie sich hernach gleich schnell nach berselben Seite fortbewegen; ober daß einer auf eine entgegengesette Seite zurückgetrieben wird, und ber andere seine volle Ruhe beibeshält, oder daß einer auf die entgegengesette Seite zurückgetrieben wird und etwas von seiner Bewegung auf den andern ruhenden überträgt; einen vierten Kall aber gibt es nicht (nach Maßsabe von Saß 13 d. Th.): es wird daher (nach Saß 23 d. Th.) noch zu beweisen seyn, daß bei unserer Annahme die geringste Bewegung in diesen Körpern Statt sindet.

Beweis. Wenn B das A bewegen würde, so lange bis Beide sich mit berselben Schnelligsteit fortbewegen, so müßte es (nach Sas 20 d. Th.) so viel von seiner Bewegung auf A übertragen, als A erhält; (nach Sas 21 d. Th.) mußte es mehr als die Hälfte seiner Bewegung verlieren und folglich (nach dem Folgesas zu Sas 27 d. Th.) auch mehr als die Hälfte seiner Richtung: demnach würde es (nach dem Folgesas zu Sas 26 d. Th.) mehr Beränderung erleiden, als wenn es nur seine Richtung verlöre, und, wenn A etwas von seiner Ruhe verliert, aber nicht so viel, daß es sich mit B in gleicher Schnelligkeit fortbewege, dann wird die Entgegengesestheit bieser zwei Körper nicht ausgehoben

werden; benn A wird burch seine Langsar insofern diese an jener Ruhe Theil hat i dem Folgesat 1 zu Sat 22 d. Th.), der Sc ligkeit von B entgegen seyn, und so wir noch auf die entgegengesetze Seite zurückgetr werden müssen und seine ganze Richtung einen Theil der Bewegung selber, die es A übertragen hat, verlieren, was auch größere Beränderung ist, als wenn es die zung allein verlieren würde: die Berände wird also nach unserer Annahme, weil sier Richtung allein ist, die geringste seyn, es in diesen Körpern geben kann, und si (nach S. 23 d. Th.) wird es keine andere ben. W. z. b. w.

Bei dem Beweise dieses Sapes ist not bemerken, daß dasselbe auch bei Anderem wir haben nämlich den Say 19 d. Th. citirt, wo bewiesen wird, daß die volle Rich verändert werden könne, und nichts desto mi die volle Bewegung bleibe, auf welches jedoch achten muß, um die Kraft des Bew richtig zu erfassen. Denn im Saye 23 d. haben wir nicht gesagt, daß die Berände stets die absolut kleinste, sondern die kleinste es geben kann, seyn wird. Daß es aber solche Beränderung, die allein in der Rich

besteht, geben kann, wie wir in biesem Beweis voraussehen, erhellt aus Say 18 und 19 d. Th. und Folgesay.

Meunundzwanzigster Satz. V. Regel. Wenn ber ruhende Körper A (s. Sat 30) kleisner ist, als B, und B beliebig langsam nach A bewegt würde, so wird er jenen mit sich beswegen, indem er nämlich einen Theil seiner Beswegung so auf A überträgt, daß beibe hierauf gleich schnell bewegt werden. (S. Art. 50 Th. 2 der Pr.)

Bei dieser Regel können auch, wie bei ber vorhergehenden, nur brei Fälle angenommen wersten, in benen diese Entgegengesetheit aufgehosten wird; wir werden aber zeigen, daß, nach unserer Annahme, die geringste Beränderung in diesen Körpern vorgeht, und sie daher (nach Sat 23 d. Th.) auf diese Weise auch sich versändern muffen.

Beweis. Nach unserer Annahme trägt B auf A weniger über (nach Sat 21 b. Th.) als die Hälfte seiner Bewegung und (nach dem Folgesatz zu Sat 17 b. Th.) weniger als die Hälfte seiner Richtung. Wenn aber B das A nicht mit sich risse, sondern auf die entgegenzgesete Seite zurückgetrieben würde, würde es seine ganze Richtung verlieren, und es exsolste

eine größere Beränderung (nach Folgesat zu Sat 26 b. Th.) und eine viel größere, wenn es seine ganze Richtung verlöre und zugleich einen Theil der Bewegung selber, wie im dritten Fall angenommen wird; deshalb ist nach unserer Annahme die Beränderung die geringste. W. z. b. w.

Breisigster Satz. VI. Regel. Wenn ber Körper A ruhend und ganz genau dem Körper B gleich ware, der sich nach jenem bewegt, so wird er theils von ihm fortgestoßen, theils von ihm auf die andere Seite zurückgestrieben werden.

hier kann man wie im Borigen sich auch nur brei Falle benken; es wird also zu beweisen sepn, daß wir hier die geringste Beranderung segen, die es geben kann.

Beweis. Wenn ber Körper B ben Körper A mit sich riffe, bis beibe sich gleich schnell fortbewegen, bann wird in bem einen so viel Bewegung seyn als im anbern (nach Sat 22 b. Th.), und (nach bem Folgesatz zu Sat 27 b. Th.) wird er bie Hälfte seiner Richtung verlieren mussen und auch (nach Sat 22 b. Thls.) bie Balte seiner Bewegung; wird er von A auf die entgegengelette Seite zurädze

trieben, bann wird er feine gange Richtung verlieren und feine gange Bewegung beibebalten (nach San 18 b. This.), und diefe Beranberung ift ber frühern gleich (nach Folgesat zu S. 26 b. This.). Es fann aber feiner von biefen Rallen eintreffen; benn, wenn A feinen Buftand beibebalten wurde, und bie Richtung bes B felber veranbern fonnte, ware es nothwenbig (nach Axiom 20) ftarfer ale bas B felber, was gegen bie Annahme mare, und, wenn B bas A mit fic riffe, bis beibe gleich ichnell bewegt wurben, ware B ftarfer als A, was auch gegen bie Unnahme ift. Da aber feiner von biefen beiben Kallen Statt bat, wird ber britte eintreffen, baß namlich B bas A ein wenig anftögt und von A gurudgeftogen wirb; w. a. b. w. (S. Art. 51 Th. 2 d. Pr.)

Einunddreißigster Satz. VII. Nogel. Wenn B und A nach berselben Seite bewegt würden, und zwar A langsamer, B aber ihm folgend schneller, so daß es jenes endlich bezrührte, und A größer wäre, als B, aber der Ueberschuß der Schnelligkeit in B größer wäre, als der Ueberschuß der Größe in A, dann wird B nur so viel von seiner Bewegung auf A übertragen, daß Beide hernach gleich schnell und nach denselben Seiten vorschreiten. Wenn aber

hingegen ber Ueberschuß ber Größe in A größer ift, als ber Ueberschuß ber Schnelligkeit in B, bann wird es von ihm auf die entgegensette Seite zurückgetrieben, indem es seine ganze Bewegung beibehält. (S. Art. 52 Th. 2 der Pr.) hier können wiederum wie im Borigen nur drei Källe gedacht werden.

Beweis des ersten Theils. B kam von A, als welches es (nach Sat 21 und 22 b. Th.) stärker angenommen wird, nicht auf bie entgegengesette Seite zurückgestoßen werden (nach Axiom 20): folglich, da das B selber stärker ist, wird es A mit sich bewegen, und zwar auf solche Beise, daß sie sich mit gleicher Schnelligkeit fortbewegen; benn dann erfolgt auch geringste Beränderung, wie aus dem Borherzgehenden leicht erhellt.

Beweis des zweiten Theils. B fann nicht A, als welches es (nach Sas 21 und 22 d. Th.) minder starf angenommen wird, fortstoßen (nach Axiom 20) und ihm auch nichts von seiner Bewegung geben: baher (nach Folgesas zu S. 14 d. Th.) wird B seine ganze Bewegung behalten, aber nicht nach derselben Seite; benn nach der Annahme wird es von A gehindert. Folglich (nach dem, was in dem zweiten Cap. der Diopt. gesagt ist wird &

auf bie entgegengesette Seite zurückgetrieben und behält seine ganze Bewegung (nach Sat 18 b. Th.); w. z. b. w.

Anmerkung. Wir haben in ben letten Sagen als bewiesen angenommen, daß seber Rörper, in gerader Richtung auf einen andern stoffend, von dem er absolut gehindert wird, weiter auf derselben Seite vorzuschreiten, auf die entgegengesette, nicht aber auf irgend eine ans dere Seite zurückgetrieben werden muffe; um dieses zu verstehen, lese man Cap. 2 der Dioptr.

Scholie. Bisher haben wir, um biejenisgen Beränderungen ber Körper zu erklären, bie durch gegenscitigen Stoß erfolgen, zwei Körper als von den übrigen getrennt betrachtet, indem wir feine Rücksicht auf die sie überall umgebensben Körper nahmen. Nun wollen wir aber ihren Justand und ihre Beränderungen betrachten, mit Rücksicht auf die Körper, die sie überall umsgeben.

Bweiunddreißigster Satz. Wenn ber Körper B überall von bewegten Körperchen umgesten ift, die ihn mit gleicher Kraft nach allen Seiten zugleich treiben, wird er, solange keine andere Ursache entgegenwirft, auf berselben Stelle unbewegt verharren.

Beweis. Dieser Sat erhellt aus sich; benn, wenn ber Körper burch ben Stoß ber Körperchen, die von ber einen Seite wirken, nach einer Seite bewegt würde, so würden die Körperchen, die ihn bewegen, mit größerer Kraft treiben, als die andern, die ihn zur selben Zeit auf die entgegengesette Seite treiben und ihre Wirkung nicht erlangen können (nach Axiom 20), was gegen die Annahme wäre.

Preiunddreißigster Satz. Der Körper B unter ben oben angenommenen Berhältniffen fam burch ben hinzutritt jeder beliebigen fleinen Kraft nach jeder beliebigen Seite bin bewegt werben.

Beweis. Alle Körper, die B unmittelbar berühren, weil sie (nach der Annahme) in der Bewegung sind, und B (nach dem Borigen) und bewegt bleibt, werden, sobald sie B berühren, mit Beibehaltung ihrer vollen Bewegung nach einer andern Seite zurückgetrieben werden (nach Satz 28 d. Th.), und so wird der Körper B stets von den Körpern, die ihn unmittelbar berühren, wieder freiwillig verlassen. Man denke sich also B so groß, als man will, es bedarf keiner Handlung, um es von den Körpern, die es unmittelbar berühren, zu trennen (nach dem

wir bei ber 8. Definition unter 4 bemerft m). Defibalb fann feine außere Rraft, und e man fie auch noch fo flein, gegen B an= endet werben, die nicht größer mare als die ft, die B bat, um in seiner Stelle au veren (benn wir haben icon gezeigt, bag es 2 Rraft bat, um an ben es unmittelbar beenden Körpern festzuhalten), und bie, auch Stofe ber Rorperchen bingugefügt, die gub mit jener außern Rraft B nach biefer e ftogen, nicht größer mare ale bie Rraft andern Rorperchen, die biefes B auf die ent= ngesette Seite treiben (jene murbe nam= obne bie aukere Rraft, ale biefer gleich enommen); folglich (nach Axiom 20) wird Rörper B von biefer außern Rraft, fo flein fie auch bente, nach irgend einer Seite be: t merben. 28. g. b. w.

Vierunddreißigster Satz. Der Körper Br ben oben angenommenen Berhältnissen nicht schneller bewegt werden, als er von : außeren Kraft getrieben ist, obgleich die le, von benen er umgeben wird, sich weit Uer bewegen.

Beweis. Die Körperchen, die zugleich ber äußeren Kraft ben Körper B nach

werden; benn A wird burch seine Langsamstit, insofern diese an jener Ruhe Theil hat (nach dem Folgesaß 1 zu Saß 22 d. Th.), der Schnelligseit von B entgegen seyn, und so wird B noch auf die entgegengesetze Seite zurückgetrieben werden müssen und seine ganze Richtung und einen Theil der Bewegung selber, die es auf A übertragen hat, verlieren, was auch eine größere Beränderung ist, als wenn es die Richtung allein verlieren würde: die Beränderung wird also nach unserer Annahme, weil sie in der Richtung allein ist, die geringste seyn, die es in diesen Körpern geben kann, und sonach (nach S. 23 d. Th.) wird es keine andere geben. W. z. b. w.

Bei dem Beweise dieses Sapes ift noch zu bemerken, daß dasselbe auch bei Anderem gilt; wir haben nämlich den Sat 19 d. Th. nicht citirt, wo bewiesen wird, daß die volle Richtung verändert werden könne, und nichts desto minder die volle Bewegung bleibe, auf welches man jedoch achten muß, um die Kraft des Beweises richtig zu erfassen. Denn im Sate 23 d. Th. haben wir nicht gesagt, daß die Beränderung stets die absolut kleinste, sondern die kleinste, die es geben kann, seyn wird. Daß es aber eine solche Veränderung, die allein in der Richtung

as wir bei ber 8. Definition unter 4 bemerkt iben). Defhalb fann feine außere Rraft, und nte man fie auch noch fo flein, gegen B anwendet werben, bie nicht größer mare als bie raft, die B bat, um in feiner Stelle ju verirren (benn wir haben icon gezeigt, bag es ine Rraft bat, um an ben es unmittelbar bebrenden Rörpern festaubalten), und die, auch m Stofe ber Rorperchen bingugefügt, bie gueich mit fener außern Rraft B nach biefer eite ftogen, nicht größer ware als die Rraft r andern Rorperden, bie biefes B auf bie ent= gengesette Seite treiben (jene wurde nam= b, obne bie aufere Rraft, ale biefer gleich genommen); folglich (nach Axiom 20) wird c Rorper B von diefer außern Rraft, fo flein in fie auch benfe, nach irgend einer Seite be: gt werben. 2B. 3. b. w.

Vierunddreißigster Satz. Der Körper B ter den oben angenommenen Berhältnissen m nicht schneller bewegt werden, als er von er äußeren Kraft getrieben ist, obgleich die eile, von denen er umgeben wird, sich weit neller bewegen.

Beweis. Die Körperchen, bie zugleich ' ber äußeren Kraft ben Körper B nach

eine größere Beränderung (nach Folgesat pe Sat 26 b. Th.) und eine viel größere, wan es seine ganze Richtung verlöre und zugleich einen Theil der Bewegung selber, wie im ditten Fall angenommen wird; deßhalb ist nach unserer Annahme die Beränderung die geringst. B. z. b. w.

Dreisigster Satz. VI. Regel. Bem ber Körper A ruhend und ganz genau ben Körper B gleich wäre, ber sich nach jenem bewegt, so wird er theils von ihm fortgestosen, theils von ihm auf die andere Seite zurüdge trieben werden.

Hier fann man wie im Borigen fich and nur brei Fälle benfen; es wird also zu beweisen seyn, daß wir hier die geringste Beranderung segen, bie es geben kann.

Beweis. Wenn der Körper B den Körper A mit sich risse, bis beide sich gleich schnell fortbewegen, dann wird in dem einen so viel Bewegung seyn als im andern (nach Sat 22 d. Th.), und (nach dem Folgesatz zu Sat 27 d. Th.) wird er die Hälste seiner Richtung verlieren mussen und auch (nach Sat 22 d. This.) die Hälste seiner Bewegung; wird er von A auf die entgegengeletzte Seite zurächten

orhergebenden) beibe gleich schnell bewegt wern muffen, fo wird auch viermal fo viel Be= egung in B fevn als in bem außern Rörver. n bem er gestoßen wird (nach Sat 21 b. Th.); shalb (nach Axiom 8 Th. 1) bat es den uptfachlichften Theil feiner Bewegung nicht n ber außern Rraft. Und weil außer biefer ine andere Urfachen angenommen werben als : Rörper, von benen es ftete umgeben wird enn bas B felber wird an fich unbewegt an= nommen), so erhalt es folglich (nach Ariom 7 5. 1) nur von ben Rorpern, bie es umgeben, n hauptfachlichften Theil feiner Bewegung, bt aber von ber äußern Rraft. 2B. g. b. w. Unmerfung. Wir fonnen bier nicht, e oben, fagen, daß die Bewegungen der Theilen, die von einer Seite fommen, jum Bibernbe gegen bie Bewegung ber Theilchen, bic n ber anbern Seite fommen, erforberlich mare, an bie Rorper, bie mit gleicher Bewegung ie bier angenommen wird) gegen einander be= gt find, find nur burch bie Richtung, \* nicht

er burch bie Bewegung einander entgegen (nach

<sup>\*</sup> S. Sah 24 d. Th.; denn dort ist gezeigt, daß ei Körper, die sich gegenseitig widerstehen, ihre htung, nicht aber ihre Bewegung auswenden.

Folgesat zu Sat 19 b. Th.); somit wenden sie nur ihre Richtung, nicht aber ihre Bewegung in dem gegenseitigen Widerstande auf, und daher kann der Körper A keine Richtung und folglich (nach Folgesatz zu Sat 27 d. Th.) keine Schnelligkeit, insoweit sie sich von der Bewegung unterscheibet, von den umgebenden Körpern empfangen, aber wohl Bewegung; ja sogar, wenn die Hüsterkraft hinzusommt, muß es nothwendig von ihnen bewegt werden, wie wir in diesem Sate gezeigt haben, und aus der Weise, wie wir im 33. Sate versahren, deutlich zu ersehen ist.

Sechsundreisigster Satz. Wenn ein Rörper, d. B. unsere hand, überall hin mit gleicher Bewegung bewegt werden kann, so daß sie keinen Körpern irgend widersteht, und auch keine andere Körper ihr auf irgend eine Weise widerstehen, so werden nothwendig in jenem Naume, burch welchen sie so bewegt wird, so viel Körper nach ber einen Seite als nach der andern, mit einer unter sich gleichen und mit der Hand gleichen Schnelligkeitskraft bewegt werden.

Beweis. Ein Körper fann burch feinen Raum bewegt werben, ber nicht voll von Körpern ift. (Nach Sat 3 b. Th.) 3ch sage also, ber Naum, burch welchen unsere Sand so bewegt auf bie entgegengesette Seite zurudgetrieben und behalt seine ganze Bewegung (nach Sat 18 b. Th.); w. z. b. w.

Anmerkung. Wir haben in ben letten Sagen als bewiesen angenommen, bag jeber Rorper, in gerader Richtung auf einen andern stoßend, von bem er absolut gehindert wird, weiter auf berselben Seite vorzuschreiten, auf die entgegengesette, nicht aber auf irgend eine ans bere Seite zurückgetrieben werden muffe; um bieses zu verstehen, lese man Cap. 2 der Dioptr.

Sholie. Bisher haben wir, um biejenisgen Beränberungen ber Körper zu erklären, bie durch gegenscitigen Stoß erfolgen, zwei Körper als von den übrigen getrennt betrachtet, indem wir feine Rücksicht auf die sie überall umgebensben Körper nahmen. Nun wollen wir aber ihren Justand und ihre Beränderungen betrachten, mit Rücksicht auf die Körper, die sie überall umsgeben.

Bweiunddreisigster Satz. Wenn der Rörper B überall von bewegten Körperchen umgesten ift, die ihn mit gleicher Kraft nach allen Seiten zugleich treiben, wird er, solange keine andere Ursache entgegenwirft, auf derselben Stelle unbewegt verharren.

bem aufgestellten Sate) widerstehen sie ber hand nicht und werden somit nach seder Seite bewegt werden. Das war das Zweite.

Wieberum werben biese Körper mit unter sich gleicher Schnelligkeitskraft nach jeder Seite hin bewegt werden. Denn, wenn man voransfest, sie werden nicht mit gleicher Schnelligkeitskraft bewegt, so nehme man an, daß sie von A nach B bewegt werden nicht mit so großer Schnelligkeitskraft als diesenigen, welche von A nach C bewegt werden. Deßhalb, wenn die Hand mit derselben Schnelligkeit (denn, daß sie mit gleicher Bewegung nach allen Theilen ohne Wieberstand bewegt werden kann, wird vorausgesest), mit welcher die Körper von A nach C

C
A
B

bewegt werben, von A nach B bewegt wurde, so wurden bie von A nach B bewegten Körper so lange der Hand widerstehen (nach Sat 14 b.

Th.), bis sie mit gleicher Schnelligkeitskraft wit bie hand bewegt würden (nach Sag 31 b. Th.); bas ift aber gegen tie Annahme: folglich werden sie mit gleicher Schnelligkeitskraft nach allen Seiten bewegt werden. Das war das Dritte.

Endlich, wenn die Körper nicht mit gleicher Schnelligkeitekraft wie die Hand bewegt würden.

fo wird die Hand entweder langsamer, d. h. mit geringerer Schnelligkeitskraft, oder schneller, d. h. mit größerer Schnelligkeitskraft, bewegt werden als die Körper. Wenn das Erste, so widersteht die Hand den Körpern, die ihr nach derselben Seite folgen. (Nach Sas 31 d. Th.) Wenn das Zweite, so werden die Körper, denen die Hand folgt, und mit welchen sie nach dersselben Seite bewegt wird, ihr widerstehen. (Nach demselben Sase.) Beides ist gegen die Annahme. Da also die Hand weder langsamer noch schnelster bewegt werden kann, so wird sie mit gleicher Schnelligkeitskraft, wie die Körper, bewegt wers den. W. z. b. w.

Fragt man, warum ich mit gleicher Schnelligkeitsfrast und nicht schlechtweg mit gleicher Schnelligkeit sage, so lese man die Scholie des Folgesages zu Sag 27 d. Th. Fragt man serner, warum die Hand, während sie z. B. von A nach B bewegt wird, nicht den Körpern wiederstehe, die zur selben Zeit mit gleicher Krast von B nach A bewegt sind, so lese man Sag 33 d. Th., woraus man erkennen wird, daß deren Krast durch die Krast der Körper ausgeglichen werde (benn diese Krast ist nach dem 3. Theile dieses Sages sener gleich), die zur selben Zeit wie die Hand von A nach B bewegt werden.

bem aufgestellten Sate) widerstehen sie ber hand nicht und werden somit nach seder Seite bewegt werben. Das war das Zweite.

Wiederum werden diese Körper mit unter sich gleicher Schnelligkeitskraft nach jeder Seite hin bewegt werden. Denn, wenn man voraussest, sie werden nicht mit gleicher Schnelligkeitskraft bewegt, so nehme man an, daß sie von A nach B bewegt werden nicht mit so großer Schnelligkeitskraft als diesenigen, welche von A nach C bewegt werden. Deshalb, wenn die Hand mit derselben Schnelligkeit (benn, daß sie mit gleicher Bewegung nach allen Theilen ohne Widerstand bewegt werden kann, wird vorausgesest), mit welcher die Körper von A nach C

c A B bewegt werden, von A nach B bewegt würde, so würden bie von A nach B bewegten Körper so lange ber Hand wiberstehen (nach Sag 14 b.

Th.), bis sie mit gleicher Schnelligkeitskraft wie bie hand bewegt würden (nach Say 31 b. Th.); das ist aber gegen tie Annahme: folglich werden sie mit gleicher Schnelligkeitskraft nach allen Seiten bewegt werden. Das war das Dritte

Endlich, wenn die Körper nicht mit gleichen Schnelligkeitekraft wie die Hand bewegt winden.

so wird die Hand entweder langsamer, d. h. mit geringerer Schnelligkeitskraft, oder schneller, d. h. mit größerer Schnelligkeitskraft, bewegt werden als die Körper. Wenn das Erste, so widersteht die Hand den Körpern, die ihr nach derselben Seite folgen. (Nach Sat 31 d. Th.) Wenn das Zweite, so werden die Körper, denen die Hand folgt, und mit welchen sie nach derselben Seite bewegt wird, ihr widerstehen. (Nach demselben Sate.) Beides ist gegen die Annahme. Da also die Hand weder langsamer noch schneller bewegt werden kann, so wird sie mit gleicher Schnelligkeitskraft, wie die Körper, bewegt wersen. W. z. b. w.

Fragt man, warum ich mit gleicher Schneligkeitskraft und nicht schlechtweg mit gleicher Schnelligkeit sage, so lese man die Scholie des olgesates zu Sax 27 d. Th. Fragt man serm, warum die Hand, während sie z. B. von nach B bewegt wird, nicht den Körpern wistehe, die zur selben Zeit mit gleicher Kraft i B nach A bewegt sind, so lese man Sax d. Th., woraus man erkennen wird, daß in Kraft durch die Krast der Körper ausgewen werde (denn diese Krast ist nach dem heile dieses Saxes sener gleich), die zur selwied wie hand von A nach B bewegt werden.

101a. I.

Siebennnddreißigster Sah. Wenn ein per, anzenommen A, von irgend einer fl Kraft nach irgend einer Seite bewegt w kann, so ist er nothwendig von Körpern v ben, die mit einer unter sich gleichen Schn keit bewegt werden.

Beweis. Der Körver A muß ü von Körvern umgeben werben (nach Sas Th.), und awar von folden, bie nach feber. gleich bewegt find; benn, wenn fie ruben ben, könnte ber Körper A nicht von feber nen Rraft nach feber Seite bin (wie angenoi wird) bewegt werben, sonbern mindeftens einer folden Rraft, welche bie Rorver, bie A unmittelbar berühren, mit fich bewegen fi (Rach Axiom 20 b. Th.) Sobann, wem Rörper, von welchen A umgeben wird, mit fierer Rraft nach ber einen Seite bewegt m als nach ber anbern, eiwa von B nach C größerer Rraft als von C nach B, ba es fi von bewegten Rorpern umgeben ift, wie w reits bewiesen, so mußten nothwendig ( bas. was wir San 33 bewiesen) bie Ri bie von B nach C bewegt find, A nach ber Seite mit fich reißen. Somit reicht nicht



- so wird die Hand entweder langsamer, d. h. mit geringerer Schnelligkeitskraft, oder schneller, d. h. mit größerer Schnelligkeitskraft, bewegt werden als die Körper. Wenn das Erste, so widersteht die Hand den Körpern, die ihr nach derselben Seite folgen. (Nach Sas 31 d. Th.) Wenn das Zweite, so werden die Körper, denen die Hand folgt, und mit welchen sie nach derselben Seite bewegt wird, ihr widerstehen. (Nach demselben Sase.) Beides ist gegen die Annahme. Da also die Hand weder langsamer noch schnelser bewegt werden kann, so wird sie mit gleicher Schnelligkeitskraft, wie die Körper, bewegt wersen. W. z. b. w.

Fragt man, warum ich mit gleicher Schnelligkeitsfraft und nicht schlechtweg mit gleicher Schnelligkeit sage, so lese man die Scholie des Folgesaßes zu Saß 27 d. Th. Fragt man serner, warum die Hand, während sie z. B. von A nach B bewegt wird, nicht den Körpern wiederstehe, die zur selben Zeit mit gleicher Kraft von B nach A bewegt sind, so lese man Saß 33 d. Th., woraus man erkennen wird, daß deren Kraft durch die Kraft der Körper ausgeglichen werde (benn diese Kraft ist nach dem 3. Theile dieses Saßes sener gleich), die zur selben Zeit wie die Hand von A nach B bewegt werden.

## Benedict von Spinoza's

Principien der Cartesischen Philosophie, geometrischer Methode dargestellt.

## Dritter Theil.

Nachdem nun so die allgemeinsten Princi der natürlichen Dinge dargestellt sind, mi wir zur Erklärung bessen schreiten, was ihnen folgt. Da sedoch das, was aus den Jeipien folgt, mehr ist, als unser Geist mit Gedanken durchmustern kann, und wir von i nicht bestimmt werden, eher das Eine als Andere zu betrachten, so müssen wir vor Leine kurze Geschichte der hauptsächlichsten somene, deren Ursachen wir hier unterstwerden, ausstellen; diese sindet man von kiel 15 Th. 3 der Pr. und von Art. 20 bi ist die Hypothese ausgestellt, die Cartesius nur zur Erkenntniß der Himmelsphane

sondern auch zur Erforschung ihrer natürlichen Ursachen am passenbsten balt.

Ferner, da es der beste Weg zur Erkenntsniß der Pflanzen = oder Menschennatur ist, zu betrachten, wie sie allmählich aus Keimen entstehen und erzeugt werden, so werden solche Principien auszumitteln seyn, die höchst einsach und höchst leicht zu erkennen sind, woraus wir zeigen, daß, wie aus Keimen, die Sterne, der Himmel und überhaupt Alles, was wir in dieser sichtbaren Welt sinden, entstanden seyn kann; obgleich wir wohl wissen, daß sie nie so entstanden sind. Denn auf diese Weise können wir ihre Natur weit bester darstellen, als wenn wir sie blos beschrieben, wie sie bereits sind.

3ch sage, wir suchen einfache und leicht erkennbare Principien; benn, wenn es nicht solche find, werben wir ihrer nicht bedürfen, weil wir nur beshalb uns für die Dinge einen Keim bensten, bamit ihre Ratur uns besto leichter beutlich wird, und wir nach ber Weise ber Mathemastiker von dem Klarsten zu dem Dunkleren und von dem Einfachsten zu dem Zusammengesetzteren auflieigen.

Bir sagen ferner, baß wir solche Principien suchen, woraus wir bie mögliche Entitehung ter Sterne, ber Erbe 2c. nachweisen; benn Machtvollkommenheit (potentia) zu verstehen sey. Siezu bewegt und auch noch bie Unwissenheit Mancher, die zwischen Wessenheit und Eristenz keinen Unterschied anerkennen wollen oder, wenn sie ihn anerkennen, das Sepa der Wessenheit mit dem Seyn der Idee oder der Machtvollkommenheit verwechseln. Um diesen also und dem Gegenstand selber zu genügen, wollen wir die Sache so deutlich, als wir sie nen, in Folgendem auseinandersenen.

## Zweites Capitel.

Was ist das Seyn der Wesenheit, das Seyn der Eristenz, das Seyn der Idee und das Seyn der Machtvollkommenheit?

Damit wir klar erfassen, was unter biefen vier zu verstehen sep, wird es nur nothig sepn, baß wir uns das vor Augen stellen, was wir von der unerschaffenen Substanz oder von Gott gesagt haben, nämlich:

Die Geschöpfe find in Gott eminent.

1) Daß Gott bassenige eminent enthalte, was man formell in ben geschaffenen Dingen findet, b. h., baß Gott solche Altribute habe, in.

aus einem Regel geschnitten und bernach auf bas Papier gebruckt, ober fie fen burch bie Bewegung zweier geraben Linien bingezeichnet ober auf eine andere Beise entstanden, wenn er nur aus bem, was er voraussett, alle Gigenschaften ber Parabel barthun fann. Ja, wenn er auch weiß, jene Linie auf bem Papier fep burch ben Abbrud eines burchfdnittenen Regels entftanben, fo wird er nichts besto minder sich beliebig eine andere Urfache benfen fonnen, bie ibm am vaffend= ften icheint, um alle Gigenschaften ber Varabel au erflären. So fonnen wir auch, um bie Buge ber Natur zu erklaren, irgend eine Sypothese beliebig annehmen, wenn wir nur baraus alle Raturpbanomene in mathematischen Consequenzen ableiten. Und, was noch bemerkenswerther ift, wir werben faum etwas annehmen fonnen, woraus nach ben oben erflarten Raturgefeten nicht biefelben Birfungen, wenn gleich vielleicht ichwieriger, abgeleitet werben fonnten. Denn, ba burch biese Gesete Die Materie alle Formen, beren fie fabig ift, nach und nach annimmt, so werben wir, wenn wir jene Formen ber Reihe nach betrachten, endlich ju jener, die bie Form biefer Belt ift, gelangen fonnen, so bag aus ber faliden Spothese fein Irrthum zu fürchten ift.

## Doftulat.

Es wird verlangt, daß man zugebe, daß alle jene Materie, aus welcher biefe fichtbare Welt zusammengesett ift, anfange von Gott in Theilchen getheilt gewesen sen, bie fo febr ale möglich unter einander gleich gewesen, boch nicht sphärisch, weil mehrere mit einander verbundene Rügelden feinen Raum ununterbrochen ausfüllen, fondern in anders gebildete Theile, bie ber Größe nach mittelmäßig waren ober bie Mitte hielten unter allen fenen, aus welchen jest bie himmel und Geftirne gebildet find, und bag biefe Theilden ein foldes Dag von Bewegung in fic gehabt, als man jest in ber Welt findet, und bag fie gleich bewegt gewesen, sowohl jeder einzelne Theil um fein eigenes Centrum, und einer von bem anbern getrennt, fo bag fie einen fluffigen Rörver bilben, wie wir ben himmel fur einen solchen halten, als auch mehrere zugleich um gewiffe andere Puntte berum, die ebenfalls von einander entfernt und auf bieselbe Beife geftellt find, wie jest die Mittelpunfte ber feften Theile, sobann auch um noch zahlreichere andere Bunfte, die der Anzahl der Planeten gleich kommen und so eben so viele verschiedene Wirbel bilben, als Geftirne in ber Welt sind. (S. bie Fig. zu Art. 47 Th. 3 d. Vr.)

Diese Hypothese, an sich betrachtet, schließt keinen Widerspruch in sich: sie schreibt nämlich der Materie weiter nichts zu, als die Theilbarkeit und die Bewegung, welche Modificationen, wie wir schon oben bewiesen, in der Materie wirklich eristiren; und weil wir gezeigt haben, daß die Materie unbegrenzt, und die des himmels und der Erde ein und dieselbe ist, so können wir ohne irgend eine Furcht vor Widerspruch voraussezen, daß diese Modificationen in der ganzen Materie gewesen.

Sobann ift biefe Spoothese eine bochft einfache, weil fie feine Ungleichheit ober Unabnlich= feit in den Theilchen voraussett, in welche die Materie im Unfang getheilt gewesen, eben fo wenig, als in beren Bewegung; woraus folgt, daß diefe Sppothese auch eine für die Erkenntnif febr leichte ift. Dief gebt auch baraus bervor, daß diese Hypothese weiter nichts in ber Materie voraussett, als mas einem Jeben von felbst aus dem blosen Begriff ber Materie befannt wird, nämlich bie Theilbarfeit und bie örtliche Bewegung. — Dag aber aus berfelben alles in ber Ratur Beobachtete abgeleitet werben fann, werben wir burch bie That, soweit es soglich, zu zeigen versuchen, und zwar in folgenber Ordnung. — Zuerft werben wir bie Flüffigkeit ber himmel aus berfelben ableiten und erklären, wieso bieselbe bie Ursache bes Lichtes ift. hierauf werden wir zur Natur ber Sonne übergehen und zugleich zu bem an ben Firsternen Beobachteten. Sobann werden wir von ben Kometen und endlich von ben Planeten und beren Phanomenen reben.

#### Definitionen.

- I. Unter Efliptif verstehen wir jenen Theil bes Wirbels, ber beim Dreben um bie Ure ben größten Rreis beschreibt.
- II. Unter Polen verstehen wir die Theile bes Wirbels, die von der Efliptif am entfernteften sind, oder die den fleinsten Kreis besichreiben.
- III. Unter Reigung zur Bewegung verstehen wir nicht irgend einen Gedanken, sondern nur, daß der Theil der Materie so gelegen und zur Bewegung geneigt ist, daß er in der That sich irgend wohin bewegen würde, wenn er von keiner Ursache gehindert wäre.
- IV. Unter Winkel verstehen wir, was an einem Körper über die sphärische Figur hinausragt.

#### Ariome.

I. Mehrere mit einander verbundene Rügelden fönnen einen Raum nicht ununterbrochen ausfällen.

II. Das Stud einer Materie, in winkelige Theile getheilt, erfordert, wenn seine Theile sich um ihre eigenen Mittelpunkte bewegen, einen größern Raum, als wenn alle seine Theile ruheten, und deren Seiten sich alle unmittelbar einsander berührten.

III. Je kleiner der Theil einer Materie ift, um besto leichter wird er von derfelben Kraft getheilt.

IV. Die Theile ber Materie, die nach berselben Seite in Bewegung sind und sich in bieser Bewegung nicht von einander entfernen, sind nicht wirklich getheilt.

Erster Satz. Die Theile, in welche bie Materie zuerst getheilt war, waren nicht rund, sondern edig.

Beweis. Die ganze Materie war von Anfang in gleiche und ähnliche Theile getheilt (nach dem Post.); folglich (nach Axiom 1 und Sat 2 Th. 2) waren sie nicht rund: also solg= lich (nach Def. 4) edig. B. z. b. w.

Bweiter Sah. Die Kraft, welche bewirfte, daß die Theilchen der Materie sich um ihre eigenen Mittelpunkte dewegten, dewirkte auch, daß die Winkel der Theilchen in gegenseitigem 30-sammentressen sich an einander rieden.

Beweis. Die ganze Materie war (nach bem Post.) vom Anfang in gleiche und (nach Sat 1 b. Th.) in edige Theile getheilt. Wenn also, sobald sie sich um ihre eigenen Mittelpunkte zu bewegen ansingen, ihre Winkel sich nicht an einander gerieben hätten, so hätte nothwendig (nach Axiom 8) die ganze Materie mehr Raum einnehmen müssen, als da sie ruhte; dieß ist aber widersinnig (nach Sat 4 Th. 2): folglich haben sich ihre Winkel an einander gerieben, sobald sie sich zu bewegen ansingen; w, z. b. w.

(Soluß fehlt.)

# Anhang,

## metaphysische Betrachtungen

enthaltend, .

worin die ichwierigeren Fragen bes allgemeinem wie bes fpeciellen Theiles ber Metaphyfit, über bas Wefen und feine Beichaffenheiten, über Gott und feine Attribute und über ben menichlichen Geift furgerörtert werben

· von

Benedict von Spinoza

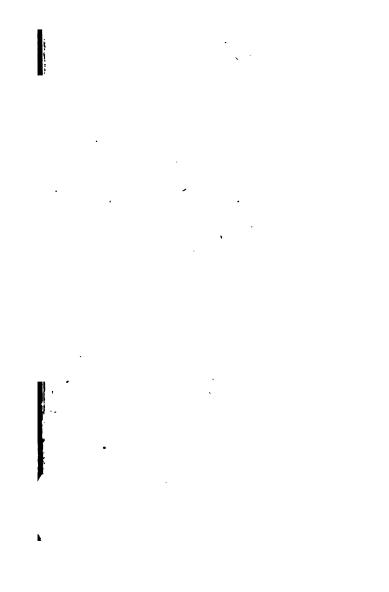

# Anhang,

## metaphyfifche Betrachtungen

enthaltend, .

worin die schwierigeren Fragen des allgemeinen wie des speciellen Theiles der Metaphysit, über das Wesen und seine Beschaffenheiten, über Gott und seine Attribute und über den menschlichen Geift turz erörtert werden

non

Benedict von Spinoza

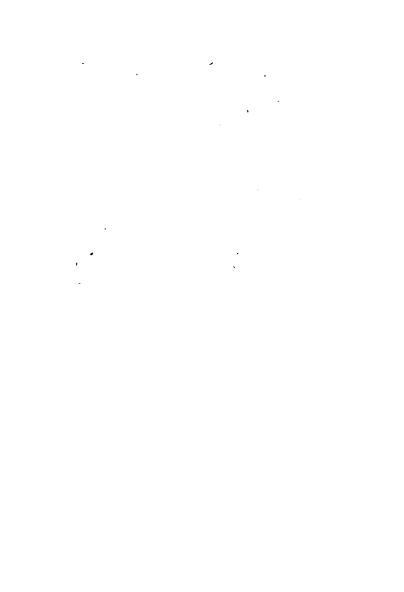

gu behalten und sie, wann wir wollen, in den Geist zurückzurusen oder dem Geiste zu vergegenswärtigen, ist denen hinlänglich bekannt, die sich jener allgemeinen Gedächtnißregel bedienen: um nämlich das Neueste zu behalten und dem Gesdächtniß einzuprägen, wird auf ein anderes uns Naheliegendes zurückgegangen, das dem Namen oder der Sache nach damit zusammentrisst. Aehnslich dieser Weise haben die Philosophen alle Naturdinge auf gewisse Classen zurückgeführt, auf welche sie zurückgehen, sobald ihnen etwas Reues ausstährt, und welche sie Gattung, Art, 2c. nennen.

Mit welchen Dentweisen wir die Dinge erflaren tonnen.

Um ferner ein Ding zu erklären, haben wir auch Denkweisen, indem wir es nämlich durch die Bergleichung mit einem andern bestimmen. Die Denkweisen, womit wir dieß bewirken, nennt man Zeit, Zahl, Maß und dgl. hiervon dient die Zeit zur Erklärung der Dauer, die die Zahl zur Erklärung der getrennten, das Maß zur Erklärung der ununterbrochenen Duantität.

Mit welchen Dentweisen wir die Dinge vorftellen.

Da wir endlich gewohnt find, von Allem, was wir erkennen, uns auch gewisse Bilder in

unserer Phantasie zu malen, so geschieht es, daß wir positiv Nichtdasependes uns wie Dasependes vorstellen. Denn der Geist, an sich betracktet, da er ein denkendes Ding ist, hat nicht mehr Kraft zum Besahen als zum Berneinen; da aber Borstellen nichts Anderes ist, als die Spuren inne werden, die sich in dem Gehirne von der Bewegung der Geister sinden, die in den Sinnen von den Objecten angeregt wurde, so kann eine solche Empsindung nur eine dunkle Besahung seyn. Und daher kömmt es, daß wir uns alle Weisen, die der Geist zum Berneinen gebraucht, wie Blindheit, Aeußerstes oder Ende, Ziel, Finsternis zc., als Wesen vorstellen.

Barum die Gedantenwefen nicht die Ideen der Dinge find und doch für folche gehalten werden.

Hieraus erhellt beutlich, daß unsere Denkweisen nicht die Ideen der Dinge sind und in
keinerlei Art zu den Ideen gerechnet werden
können; deßhalb haben sie auch kein Ideat, das
nothwendig existirt oder existiren kann. Der Grund aber, weßhalb diese Denkweisen für Ideen
gehalten werden, ist, weil sie so unmittelbar von
den Ideen des realen Wesens ausgehen und
entspringen, daß diesenigen, welche nicht sorgfältigst darauf achten, sie sehr leicht damit verwechseln; baber gab man ihnen auch Namen, gleichsam um sie als außer unserem Geiste existirende Wesen zu bezeichnen, und diese Wesen ober vielmehr Nichtwesen nannte man Gedanstenwesen.

Die Eintheilung in reales und Gedanten-Befen ift unrichtig.

Nach biesem wird leicht zu ersehen sepn, wie unpassend die Eintheilung ift, wornach das Wesen in reales und Gedanken-Wesen eingetheilt wird; denn man theilt das Wesen in Wesen und Nichtwesen ein oder in das Wesen und die Denkweise. Ich wundere mich indeß nicht, daß bie Wort- oder Grammatikal=Philosophen in derlei Fehler verfallen; denn sie beurtheilen die Dinge nach den Namen, nicht aber die Namen nach den Dingen.

Bie bas Gedankenwefen das reine Richts, und wie es ein reales Befen genannt werben fann.

Richt minder unpassend ist es, wenn man sagt, das Gedankenwesen sey nicht das reine Richts. Denn, wenn man das, was man mit diesem Namen bezeichnet, außerhalb der Erkenntzniß sucht, so wird man sinden, daß es das reine Richts ist; versteht man aber die Denkweisen darunter, so sind sie wahre reale Wesen. Denn.

unserer Phantasie zu malen, so geschieht es, da wir positiv Richtbasependes uns wie Dasepen des vorstellen. Denn der Geist, an sich betrach tet, da er ein benkendes Ding ist, hat nicht meh Kraft zum Besahen als zum Berneinen; da abe Borstellen nichts Anderes ist, als die Spure inne werden, die sich in dem Gehirne von der Bewegung der Geister sinden, die in der Sinnen von den Objecten angeregt wurde, st kann eine solche Empsindung nur eine dunkte Besahung seyn. Und daher kömmt es, daß wir uns alle Weisen, die der Geist zum Berneinen gebraucht, wie Blindheit, Aeußerstes oder Ende, Jiel, Finsterniß 2c., als Wesen vorstellen.

Barum die Gedankenwesen nicht die Ideen der Dinge find und doch für folche gehalten werden.

Hieraus erhellt beutlich, daß unsere Denkweisen nicht die Ideen der Dinge sind und in
keinerlei Art zu den Ideen gerechnet werden können; deßhalb haben sie auch kein Ideat, das nothwendig existirt oder existiren kann. Der Grund aber, weßhalb diese Denkweisen für Ideen gehalten werden, ist, weil sie so unmittelbar von den Ideen des realen Wesens ausgehen und entspringen, daß diesenigen, welche nicht son fältigst darauf achten, sie sehr leiche dam

ì

Gebankenwesens keine Uebereinstimmung sey. Hieraus ist auch leicht zu ersehen, wie sorgfältig man sich bei der Untersuchung hüten müsse, daß wir nicht die realen Wesen mit den Gedankenswesen vermengen; ein Anderes ist es, die Natur der Dinge, und ein Anderes, die Weisen zu ersforschen, in welchen die Dinge von uns ausgesfaßt werden. Vermengt man dieß aber mit einander, so werden wir weder die Weisen der Auffassung noch die Natur selber erkennen können, ja sogar, was das Hauptsächlichste ist, es wird der Grund seyn, warum wir in große Irrethümer versallen, wie es bisher bei so Vielen geschehen ist.

Bie das Gedankenwefen und das fingirte Befen unterschieden wird.

Es ist auch zu bemerken, daß Biele das Gedankenwesen mit dem singirten Wesen verswechseln; denn sie glauben, das singirte Wesen sey auch ein Gedankenwesen, da es keine Existenz außerhalb des Geistes habe. Uchten wir aber nur genau auf die so eben gegebenen Dessinitionen von Gedankenwesen und singirtem Wesen, so sindet man unter ihnen sowohl nach Maßgabe ihrer Ursache, als auch nach ihrer Natur, ohne Beziehung auf ihre Ursache, einen

großen Unterschieb. Denn bas fingirte Befen, fagten wir, sey nichts als zwei nur aus reiner Billfur, ohne irgend einen vernünftigen Beweggrund, mit einander verbundene Befonderheiten, weßhalb das fingirte Wesen zufällig ein wahres fenn fann. Das Gebankenwesen bingegen bangt nicht blos von ber Willfür ab und besteht auch nicht aus einigen unter einander verbundenen Besonderheiten, wie aus der Definition offenbar genug ift. Wenn also Jemand fragte, ob bas fingirte Wefen ein reales Wefen ober ein Gebankenwesen ift, so barf man nur bas wieberholen und wiederum anführen, was wir bereits gefagt haben, daß die Eintheilung in reales und Bebanken-Wefen eine schlechte ift, und man alfo auf einem ichlechten Grunde bie Krage aufftelle: ob bas fingirte Befen ein reales ober ein Be banken-Wesen sey; benn bas sest voraus, bag alles Wesen in Real= und Gebankenwesen eingetheilt wirb.

Eintheilung bes Befens.

Rehren wir sedoch zu unserer Aufgabe zurück, von der wir schon einigermaßen abgewichen zu sepn scheinen. Aus der bereits gegebenen Definition oder, wenn man lieber will, Beschreibung des Wesens ist leicht zu ersehen, daß das Wesen einzutheilen ist in Wesen, das seiner Ratur nach nothwendig

existirt, ober beffen Wesenheit bie Existent in fich schließt, und in Befen, beffen Befenheit bie Eriftenz nur als eine mögliche in fich schließt. Diefes lettere wird in Substanz und Daseynsform (modus) eingetheilt, beren Definitionen Th. 1 Art. 51, 52 und 56 der philos. Pr. geaeben wurden, weghalb es nicht nothig ift, fie bier zu wiederholen. 3ch will bei biefer Gintheilung nur bemerten, bag wir ausbrudlich sagen, bas Wefen wird in Substanz und Dafennsform eingetheilt, nicht aber in Substang und Accidens; benn bas Accidens ift nichts als eine Denfweise, in so fern als fie blos bie Beziehung bezeichnet. Wenn ich g. B. sage, ein Dreied wird bewegt, so ift die Bewegung nicht die Da= feunsform bes Dreiects, fonbern bes Rorpers, ber bewegt wird: baber wird bie Bewegung in Beziehung zum Dreied ein Accidens genannt, in Begiebung ju bem Rorper aber ift fie entweber ein reales Wefen ober eine Daseynsform; benn man kann bie Bewegung nicht fassen ohne Körper, aber wohl ohne Dreied.

Damit man nun das bereits Gesagte und auch das Folgende besser erkenne, wollen wir zu erklären versuchen, was unter dem Seyn der Wesenheit, dem Seyn der Existent, dem Seyn der Idee und dem Seyn der Machtvollkommenheit (potentia) zu verstehen sey. Hiezu bewegt uns auch noch bie Unwissenheit Mancher, die zwischen Wesenheit und Existenz keinen Unterschied anerkennen wollen ober, wenn sie ihn anerkennen, das Seyn der Wesenheit mit dem Seyn der Idee oder der Machtvollkommenheit verwechseln. Um diesen also und dem Gegenstand selber zu genügen, wollen wir die Sache so deutlich, als wir können, in Folgendem auseinandersegen.

### Zweites Capitel.

Was ist das Seyn der Wesenheit, das Seyn der Eristenz, das Seyn der Idee und das Seyn der Machtvollkommenheit?

Damit wir klar erfassen, was unter biefen vier zu verstehen sey, wird es nur nöthig seyn, baß wir uns bas vor Augen stellen, was wir von der unerschaffenen Substanz oder von Gott gesagt haben, nämlich:

Die Geschöpfe find in Gott eminent.

1) Daß Gott bassenige eminent enthalte, was man formell in ben geschaffenen Dingen findet, b. h., baß Gott solde Attribute habe, in

Die Chimare wird füglich ein Wortwefen genannt.

Hiebei ist zu bemerken erstens, daß die Chimäre, weil sie weder in der Erkenntniß, noch in der Borftellung ist, von und füglich ein Wortwesen genannt werden kann; denn sie kann nur mit Worten ausgedrückt werden. Einen viereckigen Eirkel z. B. sprechen wir zwar mit Worten aus, können ihn aber auf keine Weise und vorstellen, wie viel weniger erkennen. Deshalb ist die Chimäre nichts als ein Wort, und somit kann die Unmöglichkeit nicht unter die Beschaffenheiten der Dinge gezählt werden; denn sie ist eine reine Regation.

Die geschaffenen Dinge hangen nach ihrem Wefen und ihrer Erifteng von Gott ab.

Zweitens ist zu bemerken, daß nicht nur die Existenz der geschaffenen Wesen, sondern, wie wir unten im zweiten Theile ganz evident darthun werden, auch ihre Wesenheit und Natur ganz allein von der Bestimmung Gottes abhängt. Dieraus folgt klar, daß die geschaffenen Wesen aus sich selber keine Nothwendigkeit haben, weil sie aus sich selber keine Wesenheit haben, woh nich selber existiren.

ţ

Bas bas Sepn ber Besenheit, ber Eristeng, ber 3bee und ber Machtvollsommenheit ift.

-Aus diesem ist also klar zu ersehen, was unter jenen vier zu verfteben ift. Denn bas erfte Seyn, namlich ber Befenbeit, ift nichts Anberes als jene Daseynsform, unter welcher bie geschaffenen Dinge in ben Attributen Gottes mit inbegriffen find; es wird sodann bas Senn ber Ibee genannt, insofern Alles ob jectiv in ber 3bee Gottes enthalten ift; bas Seyn ber Machtvollkommenheit wird es nur in Betracht ber Machtvollfommenbeit Gottes genannt, womit er alles bisber noch nicht Eriftirenbe aus absoluter Willensfreiheit icaffen tonnte; bas Senn ber Eriften; endlich ift eben die Wefenbeit ber Dinge, außer Gott und an fich betrachtet, und fie wird ben Dingen zugetheilt, nachdem fie von Gott geschaffen find.

Diefe vier unterscheiben fich fonft nicht als nur in ben Geschöpfen von einander.

Hieraus erhellt deutlich, daß diese vier nicht unter sich, sondern nur in den geschaffenen Dingen verschieden sind, in Gott aber auf keine Beise. Denn wir sassen Gott nicht als einen solchen, der der Machtvolltommenheit nach in einem Andern gewesen sey, und seine Erifteng und seine Erkenntniß sind von seiner Wesenheit nicht verschieden.

Untwort auf einige Fragen über die Befenheit.

hieraus fonnen wir die Fragen, die bier und bort über die Wesenheit aufgeworfen werben, leicht beantworten. Die Fragen find aber Kolgende: ob die Wesenheit von der Existena unterschieden werbe, und, wenn fie unterschieden wird, ob fie etwas von ber Ibee Abmeichenbes fen, und, wenn fie etwas von der Idee Abmeidenbes, ob fie irgend ein Seyn außerhalb ber Erfenntnig habe, welches lettere man boch gewiß nothwendig zugestehen muß. Auf bas Erfte antworten wir mit ber Diftinction, baf bie Besenbeit in Gott nicht von ber Eriftenz unterschieben ift, da jene obne biese nicht begriffen werben fann; in ben übrigen Befen aber bie Befenbeit von ber Erifteng verschieden fen, weil fie ohne biefe begriffen werden fann. Auf die zweite Frage aber fagen wir, bag ein Ding, bas außerbalb ber Erfenninif flar und bestimmt ober mahr begriffen wird, etwas von der Ibee Abweichendes sep. Man fragt aber von Neuem, ob jenes Seyn außerhalb ber Er-Fenntniß von sich selber ober aber von Gott

gefunden, daß Gott nothwendig existirt; benn feine Wefenbeit fann nicht ohne Existeng begriffen werben: bie Chimare aber fann rudfichtlich bes Inhalts ihrer Wesenheit unmöglich existiren. Rudfichtlich ibrer Urfache werben bie Dinge, 2. B. materielle, unmöglich ober nothwendig genannt; benn, wenn wir blos ibre Befenbeit berücklichtigen, können wir fie flar und bestimmt obne Erifteng begreifen: begbalb tonnen fie nie burch die Kraft und Nothwendigkeit der Befenheit existiren, sondern nur durch die Rraft ber Urfache, nämlich Gottes als bes Schöpfers aller Dinge. Wenn es also in ber göttlichen Beftimmung ift, bag ein Ding existire, so wird es nothwendig exiftiren, wenn es nicht unmöglich ift, bag es existire. Denn es ift an fich flat, daß dasjenige, was keine (innere oder außere) Urfache zum Existiren bat, unmöglich existiren fonne; aber bas Ding wird in biefer zweiten by pothese als ein solches angenommen, bag es weder durch die Rraft feiner Erifteng, welche ich unter innerer Ursache verstehe, noch burch Die Rraft eines göttlichen Beschluffes, ber einzigen äußern Urfache aller Dinge, existiren fann: bier aus folgt, daß die Dinge, wie sie in der zweiten Hopothese von uns aufgestellt werben, unmöglich existiren können.

und das Seyn ihrer Wesenheit in den Substanzen sener ist, wir doch auf Gott zurücksgehen wollten, um generell die Wesenheit der Daseynsformen und der Substanzen zu erklären, und auch deßhalb, weil die Wesenheit der Dasseynsformen erst nach ihrer Schöpfung in den Substanzen sener war, und wir das Seyn der Wesenheit als ein ewiges gesucht haben.

Barum er die Definitionen Anderer bier nicht untersucht.

Ich glaube, es wird hierbei nicht nöthig seyn, hier die Autoren, die eine von uns verschiedene Ansicht haben, zu widerlegen; eben so wenig, ihre Definitionen oder Beschreibungen über die Wesenheit und die Eristenz zu prüsen, denn auf diese Weise würden wir eine klare Sache dunkler machen; denn was ist deutlicher zu erstennen, als was Wesenheit und Eristenz ist, da wir ja keine Desinition irgend eines Dinges geben können, ohne damit seine Wesenheit zu erklären.

Die man die Unterscheibung zwischen Befenheit und Eristenz fich leicht aneignen tann.

Wenn endlich ein Philosoph noch immer zweifeln sollte, ob in den geschaffenen Qingen die Wesenheit von der Existenz verschieden sen, so braucht er nicht viel über die Definitionen von Die Nothwendigkeit, die in den geschaffenen Dingen von der Ursache ift, ift entweder die der Beseudeit oder der Eristenz, und diese beiden sind in Gott nicht unterschieden.

Drittens endlich ift zu bemerken, bag Nothwendigkeit, wie fie burch bie Rraft ber Urfache in ben geschaffenen Dingen ift, entweber rudfictlich ihrer Befenheit ober rudfictlich ihrer Erifteng genannt wird. Denn biefe beiben werben in ben geschaffenen Dingen unterschieben; jenes nämlich hängt von ben ewigen Gesegen ber Natur ab, dieses von der Eintheilung und Ordnung ber Ursachen. In Gott aber, beffen 286 fenbeit von feiner Existens nicht verschieben ift. wird die Nothwendigkeit ber Wefenheit auch nicht von ber Nothwendigkeit ber Eriftenz unterschieden, baber fommt es, daß, wenn wir bie ganze Naturordnung begreifen wollen, wir finden, bag Bieles, beffen Ratur wir flar und bestimmt begreifen, b. b., beffen Befenheit nothwendig eine solche ift, auf feine Beise existiren fann; benn wir finden, daß folde Dinge in ber Natur eben fo unmöglich eriftiren fonnen, wie wir bereits wissen, daß es unmöglich ift, daß ein großer Elephant in einem Nabelöhre fteden fonne, obgleich wir die Ratur beiber flar begreifen. Do ber ist die Existenz jener Dinge nichts als eine

luft ein Mittelbing zwischen bem Besen und bem Richts suchten. Ich werbe mich indes bei ber Biderlegung ihrer Irrthümer nicht aufhalten, ba sie, wenn sie sich bemühen, Definitionen von solchen Beschaffenheiten zu geben, in ihrer eiteln Subtilität ganz und gar verschwinden.

Definition der Beschaffenheiten.

Wir wollen also unsern Gegenstand auf unsere Beise behandeln, indem wir sagen: Die Beschaffenheiten des Wesens sind gewisse Attribute, unter welchen wir die Wesenheit oder die Eristenz eines jeden Dinges erkennen, von welchem es sich aber nur dem Gedanken nach unterscheidet.

Bon biesen will ich hier einige erklären (benn ich will hier nicht alle behandeln), und ich will es versuchen, sie von den Benennungen, die nicht bei irgend einem Wesen Beschaffenheiten sind, zu trennen. Zuerst spreche ich von dem Rothwendigen und dem Unmöglichen.

Auf wie viel Beifen ein Ding nothwendig und un= möglich genannt wird.

Auf zweierlei Weise wird ein Ding nothvendig und unmöglich genannt, entweder rudichtlich seiner Wesenheit oder rudsichtlich seiner Ursache. Rudsichtlich seiner Wesenheit haben wir

gefunden, daß Gott nothwendig erifi feine Wefenbeit fann nicht obne Exiften werben: bie Chimare aber fann rudfi Inhalts ihrer Wesenheit unmöglich Rücklich ihrer Urfache werden b z. B. materielle, unmöglich ober n genannt; benn, wenn wir blos ihre berudfichtigen, fonnen wir fie flar unt ohne Erifteng begreifen : beghalb fonn durch die Rraft und Nothwendigkeit di beit existiren, sondern nur durch die Urface, nämlich Gottes als bes Schöl Dinge. Wenn es also in der göttliche mung ift, bag ein Ding existire, fo nothwendig existiren, wenn es nicht ift, bag es existire. Denn es ift an baß basienige, mas feine (innere obi Urfache zum Eriftiren bat, unmöglid fönne; aber bas Ding wird in biefer zu pothese als ein solches angenommen weber burch bie Rraft seiner Existen ich unter innerer Urfache verftebe, Die Rraft eines gottlichen Beschluffes, de äußern Urfache aller Dinge, existiren f aus folgt, bag bie Dinge, wie sie in t Sprothese von uns aufgestellt werden lich existiren können.

Die Chimare wird füglich ein Bortwefen genannt.

Hiebei ist zu bemerken erstens, daß die Chimäre, weil sie weder in der Erkenntniß, noch in der Borftellung ist, von uns füglich ein Wortwesen genannt werden kann; benn sie kann nur mit Worten ausgedrückt werden. Einen viereckigen Eirkel z. B. sprechen wir zwar mit Worten aus, können ihn aber auf keine Weise uns vorstellen, wie viel weniger erkennen. Deshalb ist die Chimäre nichts als ein Wort, und somit kann die Unmöglichkeit nicht unter die Beschaffenheiten der Dinge gezählt werden; benn sie ist eine reine Negation.

Die geschaffenen Dinge bangen nach ihrem Befen und ihrer Eriftenz von Gott ab.

Zweitens ist zu bemerken, daß nicht nur die Existenz der geschaffenen Wesen, sondern, wie wir unten im zweiten Theile ganz evident darthun werden, auch ihre Wesenheit und Natur ganz allein von der Bestimmung Gottes abhängt. Dieraus folgt flar, daß die geschaffenen Wesen aus sich selber keine Nothwendigkeit haben, weil sie aus sich selber keine Wesenheit haben, woh von sich selber existiren.

Die Nothwendigkeit, die in den geschaffenen Dingen von der Ursache ift, ift entweder die der Wesenheit oder der Eristens, und diese beiden sind in Gott nicht unterschieden.

Drittens endlich ift zu bemerken, bag Rothmenbiafeit, wie sie burch bie Kraft ber Ursache in ben geschaffenen Dingen ift, entweber rudfictlich ihrer Befenheit ober rudfichtlich ibrer Erifteng genannt wirb. Denn biefe beiben werben in ben geschaffenen Dingen unterschieben; jenes nämlich hängt von ben ewigen Gefeten ber Natur ab, dieses von der Eintheilung und Orbnung ber Urfachen. In Gott aber, beffen Befenbeit von feiner Existent nicht verschieben ift, wird die Nothwendigkeit der Wefenheit auch nicht von der Nothwendigfeit der Eriftenz unterschieden, baber fommt es, bag, wenn wir bie ganze Naturordnung begreifen wollen, wir finden, bag Bieles, beffen Ratur wir flar und bestimmt begreifen, b. b., beffen Wefenheit nothwendig eine folde ift, auf feine Beise existiren fann; benn wir finden, daß folche Dinge in ber Natur eben fo unmöglich eriftiren fonnen, wie mir bereits wissen, daß es unmöglich ift, daß ein großer Elephant in einem Nabelohre fteden fonne, obgleich wir die Natur beiber klar begreifen. Daher ist die Existen; jener Dinge nichts als eine

Chimare, die wir weber uns vorfiellen, noch er- fennen können.

Möglich und jufällig find feine Beschaffenheiten ber Dinge.

Es schlen mir passend, bieses über Nothwendigkeit und Unmöglichkeit zu sagen und Einiges über Mögliches und Zufälliges beizufügen; benn diese beiden werden von Manchen für Beschaffenheiten der Dinge gehalten, während sie doch in der That nichts Anderes sind, als Mängel unserer Erkenntniß, was ich deutlich zeigen will, wenn ich erklärt haben werde, was unter diesen beiden zu verstehen ist.

Bas heißt möglich, und mas jufallig?

Ein Ding wird also möglich genannt, wenn wir zwar seine bewirkende Ursache erkennen, aber boch nicht wissen, ob es eine beterminirte Ursache ist; baher werden wir es auch als ein mögliches, aber weder als nothwendiges, noch als unmögliches betrachten können. Achten wir aber einsfach auf die Wesenheit des Dinges und nicht auf seine Ursache, so werden wir es zufällig nennen, b. h., wir werden es, so zu sagen, als ein Mittelding zwischen Gott

und Chimare betrachten, weil wir namlich auf Seiten der Wesenheit keine Nothwendigkeit der Eristenz in ihr sinden, wie in der göttlichen Wesenheit, noch auch einen innern Widerspruch oder eine Unmöglichkeit, wie in der Chimare. Sollte Jemand das, was ich möglich nenne, zufällig und dagegen das, was ich zufällig, möglich nennen wollen, so widerspreche ich nicht; denn ich din nicht gewohnt über Worte zu streiten. Es wird genügen, wenn man uns beistimmt, daß diese zwei nichts als Mängel unserer Auffassung und nicht etwas Reales sind.

Möglich und jufällig find blos Mangel unferer Erfenntnig.

Wenn aber Jemand eben bieses leugnen wollte, so macht es wenig Mübe, ihm seinen Irrthum zu beweisen; benn, wenn er auf die Natur achtet, und wie sie von Gott abhängt, so wird er sinden, daß nichts zu fällig in den Dingen ist, d. h., das von Seiten des Dinges eristiren und nicht eristiren kann oder, wie man gewöhnlich sagt, ein zufällig Wirkliches ist: dieß ergibt sich auch leicht aus dem, was wir Axiom 10 Th. 1 gelehrt haben, daß es nämlich eben so viel Krast ersordere, eine Sache zu schaffen, als sie zu erhalten. Deshalb hau

fein geschaffenes Wefen etwas aus eigner Rraft, wie fein geschaffenes Wesen aus eigener Rraft au eriftiren anfangt. Sieraus folgt, bag nichts geschehe, außer durch die Rraft ber Alles ichaffenden Urfache, nämlich Gottes, ber burch feine Mitwirfung in febem einzelnen Moment Alles bervorbringt. Da also nichts geschieht, außer burd bie gottliche Dacht allein, fo ift leicht gu feben, daß bas, was geschieht, burch Gottes Beschluß und Willen geschiebt. Da aber in Gott weber Unbeständigfeit noch Beranderung ift, nach Sat 18 und Folgesat zu Sat 20 Th. 1, so muß er bas, was er icon hervorgebracht bat, icon von Ewigfeit bervorzubringen beschloffen haben, und, ba nichts nothwendiger existiren muß, als dasjenige, beffen Existenz Gott beschlossen bat, so folgt baraus, bag in allen geschaffenen Dingen die Nothwendigfeit zu eriftiren von Ewigfeit gewesen ift. Bir tonnen nicht fagen, baß fie zufällig sepen, weil Gott ein Anberes babe beschließen fonnen; benn, ba es in ber Ewigfeit fein Wann, noch ein Borber, noch ein Rachber, noch irgend eine Zeitbestimmung gibt, so folgt, bag Gott nie vor jenen Beschluffen exifirt babe, so daß er ein Anderes batte beschließen fönnen.

Die Bereinbarung unferer Billenofreiheit mit ber Borberbestimmung Gottes übersteigt die menschliche Kassungefraft.

Bas aber bie Freibeit bes menschlichen Billens betrifft, ben wir in ber Scholie zu Sas 15 Th. 1 als frei bezeichnet haben, so wird fie auch burch Gottes Birffamfeit erbalten, und fein Mensch will etwas ober thut etwas, als bas, was Gott von Ewigfeit beschloffen bat, daß er wollen und thun foll. Wie biek mit Erhaltung ber menschlichen Freiheit geschehen könne, übersteigt unsere Kassungstraft: desbalb ift aber bas, was wir flar erfaffen, wegen beffen, was wir nicht wiffen, nicht zu verwerfen; benn wir erfennen flar und bestimmt, wenn wir auf unsere Ratur achten, bag wir in unsern Sandlungen frei find, und bag wir bei Bielem nur bef halb überlegen, weil wir es wollen; wenn wir auch auf die Ratur Gottes achten, wie wir eben gezeigt, so begreifen wir klar und bestimmt, baß Alles von ihm abhänge, und daß nichts existire, außer was von Ewigfeit von Gott beschloffen ift, daß es existire. Wie aber ber menschliche Wille von Gott in jedem einzelnen Momente fo wieder geschaffen wird, daß er frei bleibt, bas wiffen wir nicht; benn es gibt Bieles, mas un-Kaffungsfraft übersteigt, und von dem wir boch wissen, daß es von Gott geschaffen ift, wie z. B. jene reelle Theilung der Materie in unendliche Theilchen, die evident genug von uns dargethan ist im zweiten Theile Sat 11, obgleich wir nicht wissen, wie jene Theilung geschieht. Wan bemerke, daß wir hier als eine bekannte Sache annehmen, daß diese zwei Begriffe, nämzlich möglich und zufällig, nur einen Mangel unserer Erkenntniß in Bezug auf die Eristenz des Dinges anzeigen.

## Biertes Capitel.

Don der Emigheit, Daner und Beit.

Aus unserer obigen Eintheilung des Wesens in solches, dessen Wesenheit die Eristenz in sich schließt, und in solches, dessen Wesenheit nur die mögliche Eristenz in sich schließt, entspringt auch der Unterschied zwischen Ewigkeit und Dauer. Ueber die Ewigkeit werden wir unten weitsläusiger sprechen; hier sagen wir nur: sie ist ein Attribut, unter welchem wir die unendliche Eristenz Gottes begreifen; die Dauer aber ist ein Attribut, unter welchem wir die Eristenz der geschaffes wen Dinge begreifen, insofern sie in

ibrer Wirflichfeit verbarren. Sieraus folat flar, bag bie Dauer von ber gangen Eriften eines Dinges nur in Gebanken unterschieben wird; benn, fo viel man einem Gegenftanbe von seiner Dauer entzieht, eben so viel entzieht man ibm auch nothwendig von seiner Existenz. Um biefe aber zu bestimmen, vergleichen wir jene mit der Dauer der Dinge, die eine gewisse und bestimmte Bewegung haben, und biefe Bergleichung nennt man Beit. Daber ift bie Beit feine Beschaffenheit ber Dinge, sondern um eine reine Denkform ober, wie wir ichon gefagt, ein Bedankenwesen; benn fie ift eine Denkform, bie zur Erklärung ber Dauer bient. Dan be merte bier bei ber Dauer, was fpater por fommen wird, wenn wir von ber Ewigfeit reben werben, nämlich, bag fie ale eine größere und fleinere gedacht und gleichsam aus Theilen ausammengesett wird, und endlich, bag fie blos ein Attribut ber Erifteng, nicht aber ber Befenbeit ift.

### Fünftes Capitel.

Dom Gegenfabe, von der Grdnung 2c.

Dadurch, daß wir die Dinge unter fich vergleichen, entstehen gewisse Begriffe, die ich angerbalb ber Dinge felber nichts als Denfformen Dieg erhellt baraus, weil, wenn wir fie als außerhalb bes Denfens gefeste Befen betrachten wollen, wir alebalb ben flaren Begriff, ben wir sonft von ibnen baben, verwirrt machen. Solcher Begriffe gibt es folgende, nämlich: Gegenfag, Ordnung, Uebereinstimmung, Berichiebenbeit, Subject, Rebenfache, und etwa noch andere bergleichen. Diefe, fage ich, werben von uns binlanglich flar begriffen, solange wir sie nicht als etwas von Befenheiten ber gegenfählichen, geordneten 2c. Dinge Berschiebenes faffen, sonbern blos als Denfformen, unter welchen wir die Dinge felber leichter behalten oder uns vorstellen. Deghalb, glaube ich, ift es nicht nöthig, bierüber weitlaufiger zu reben, und ich gebe zu ben Begriffsbe-Rimmungen über, die man gewöhnlich die transcenbentale nennt.

## Cechstes Capitel.

Von dem Ginen, Wahren und Guten.

Diese Begriffsbestimmungen werden fast von allen Metaphysitern für die allgemeinsten Beschaffenheiten des Wesens gehalten; benn fie sagen, daß sebes Wesen ein Eines, Wahres und Gutes sep, wenn auch Riemand baran benke. Was aber hiervon zu halten sep, werben wir seben, wenn wir jede von biesen Begriffsbestimmungen einzeln geprüft haben werben.

Fangen wir also vom Ersten an, nämlich vom Einen. Diese Begriffsbestimmung, sagen sie, bezeichne etwas Reales außerhalb ber Erkenninis; was aber dieses dem Wesen hinzusige, wissen sie nicht zu erklären, was hinlänglich zeigt, daß sie die Gedankenwesen mit realen Wesen vermengen, wodurch sie bewirken, daß sie blar erkennen, verwirrt machen. Wir aber sagen, daß die Einheit von dem Dinge selbst auf keine Wesse unterschieden werde, und daß sie dem Wesen nichts hinzusüge, sondern nur eine Denksorm sey, unter welcher wir ein Ding von anderen scheiden, die ihm gleich sind oder mit ihm auf irgend eine Weise übereintressen.

Der Einheit sett man aber die Vielheit entgegen, die den Dingen gewiß auch nichts hinzusügt und nichts als eine Denksorm ift, wie wir deutlich und bestimmt erkennen. Ich sehe nicht, was über diesen klaren Gegenstand noch mehr zu sagen wäre; sondern es ist hier nur noch zu bemerken, daß Gott, insosern wir ihn wa

anbern Befen icheiben, ber Gine genannt merben fann, bag er aber, insofern wir begreifen, baß es von seiner Ratur nicht Mehrere geben fann, ber Einzige genannt wird. Wollten wir aber bie Sache genauer prufen, fo fonnten wir etwa zeigen, bag Gott nur uneigentlich ber Gine und ber Einzige genannt werbe; allein bie Sache ift nicht von fo großer, ja von gar feiner Bebeutung für bie, bie fich um Dinge, nicht aber um Ramen fummern. Deghalb laffen wir biefes und geben jum 3weiten über, indem wir auseinandersegen wollen, was falich ift. Damit man aber biefe beiben, nämlich wahr und falfc, richtig begreife, wollen wir von ber Bortbebeutung anfangen, bag fie nämlich nur außerliche Benennungen find, und daß fie ben Dingen nur rhetorisch beigelegt werben. Beil aber bas Bolf zuerft bie Worte finbet, bie bernach von ben Philosophen gebraucht werben, fo ift es bie Sache beffen, ber nach ber erften Bebeutung eines Wortes fucht, ju untersuchen, was es zuerft bei bem Bolfe bedeutet babe, aumal wenn andere Urfachen fehlen, bie aus ber Natur ber Sprache genommen werben fonn= ten, um bieg zu erforschen. Die erfte Bezeichnung von wahr und falsch scheint also von ben Erzählungen entsprungen zu sevn, und wahr nannte man biejenige Erzählung, welche bie Erzählung einer Thatsache war, die sich wirklich ereignet batte: falich aber bie Erzählung einer Thatlache, bie fich nicht ereignet batte. Dieg baben bie Philosophen bann später gebraucht, um bie Uebereinstimmung einer Ibee mit ihrem Ibeat zu be zeichnen, und umgefehrt: beghalb nennt man bas eine mabre 3bee, bie uns ein Ding zeigt, wie es an fich ift, falfch aber, bie uns ein Ding anders zeigt, als es wirklich ift; benn bie Ibeen find nichts Underes als Erzählungen ober geiftige Geschichten ber Natur. hiervon bat man es bann später auf leblose Dinge übertragen. wie wenn wir fagen: echtes ober falfches Golb, als ob bas und vergegenwärtigte Golb etwas von sich erzählte, was an ihm ift ober nicht ift. — Defibalb find biejenigen burchaus falider Unsicht, die "wahr" für eine transcendentale Begriffebestimmung ober für eine Beschaffenbeit bes Wefens halten; benn es fann von ben Dingen nur uneigentlich ober, wenn man will, rhe torisch gesagt werben.

Fragt man ferner, was Wahrheit bem sonst sey, als die wahre Idee, so frage man auch, was die Weiße denn sonst sey, als der weiße Körper; benn sie verhalten sich auf die selbe Weise zu einander.

Bon ber Ursache bes Wahren und von : Ursache bes Falschen haben wir schon früher sprochen; beschalb bleibt hier nichts mehr zu merken, und wäre es auch nicht ber Mühe urth gewesen, bas Gesagte zu bemerken, wenn ht die Schriftsteller in berlei Abgeschmacktheiten i so verwickelt hätten, daß sie fich nicht mehr rauswinden können, da sie den Knoten an der inse suchen.

eldes find die Eigenschaften der Bahrheit? Eine Gemifheit gibt es nicht in ben Dingen.

Die Eigenschaften ber Wahrheit ober ber thren 3bee sind:

- 1. Daß fie klar und bestimmt ift.
- 2. Daß sie allen Zweisel aushebt oder, mit nem Worte, gewiß ist. Wer die Gewisheit in Wongen selbst sucht, wird eben so getäuscht, als r die Wahrheit in ihnen sucht, und, obgleich r sagen mögen: Ein Ding ist ungewiß, so hmen wir dabei doch nur rhetorisch das Ideat e die Idee, wie wir auch ein Ding zweiselhaft nnen, es müßte denn seyn, daß wir unter igewisheit Zusälligkeit verstehen oder ein ing, das uns Ungewisheit oder Zweisel einsten, gehen daher zu dem Dritten über, indem

wir zugleich zeigen werben, was man unter bem Gegentheil beffelben verfteben muß.

Ein Ding, allein betrachtet, wirb weber gut noch bofe genannt, fonbern blos in Bezug ju einem andern, bem es förderlich ift, um bas zu erreichen, was es liebt, ober umgefebrt: befihalb kann ein und baffelbe Ding in verschie bener Begiebung gur felben Beit gut und bos genannt werben. Go wird g. B. ber Rath bes Achitophel an Absalon in ben beil. Schriften aut genannt; für David aber, beffen Untergang er bezwedte, war er febr fclecht. Bieles Unbere. aber ift gut, was nicht für Alle gut ift: so ift bie Seligfeit für bie Menfchen gut; für bie Thiere und Vflanzen aber, auf bie fie fich gar nicht bezieht, ift fie weber aut noch fcblecht. Gott aber wird allgutig genannt, weil er Allen forberlich ift, ba er bas Seyn eines Jeben, was einem Jeben bas Liebste, burd feinen Beiftanb erhalt. Abfolut Schlichtes gibt es aber nicht, wie von felbst offenbar ift.

Wer aber ein metaphysisch Gutes sucht, das ohne alle Beziehung basteht, mähl sich mit einem falschen Vorurtheil ab, weil er nämlich die Unterscheidung des Gedankens mit dem wirklichen oder modalen Unterschied verwechselt. Denn er unterscheidet zwischen da

Dinge selber und bem Bestreben, das in sedem Dinge ist, sich zu erhalten, obgleich er gar nicht weiß, was er unter dem Bestreben verskeht; denn diese beiden, obgleich sie in Gedansten oder vielmehr, was ihn an meisten täuscht, in Worten unterschieden werden, unterscheiden sich doch in der That auf keine Weise von einsander.

Bie wird das Ding und das Bestreben, dem gemas ein Ding in seinem Zustande zu verharren strebt, unterschieden?

Um bieses klar zu erkennen, wollen wir bas Beispiel einer höchst einfachen Sache vor Augen stellen. Die Bewegung hat die Kraft, in ihrem Justande zu verharren; diese Kraft ist sicher nichts Anderes, als die Bewegung selber, d. h., daß die Natur der Bewegung eine solche ist. Wenn ich nämlich sage: in diesem Körper A ist nichts Anderes, als eine gewisse Quantität Bewegung, so solgt hieraus klar: solange ich auf senen Körper A achte, muß ich immer sagen, daß dieser Körper dewegt werde. Denn, wenn ich sagen würde, er verliere seine Bewegungskraft aus sich, so gebe ich ihm nothwendig etwas außer dem, was wir in der Hypothese ausgezenkelte haben, wodurch er seine Ratur verliert.

Wenn aber dieser Beweis zu dunkel seyn sollte, gut, so wollen wir zugeben, daß das Bestreben, sich zu bewegen, etwas außer den Gesesen und der Natur der Bewegung sey: wenn man also dieses Bestreben als ein metaphysisch Gutes meterstellt, so wird nothwendig dieses Bestreben auch das Bestreben haben, in seinem Seyn zu verharren, und dieses wiederum ein anderes, und so ins Unendliche; ich weiß nicht, was man Widersinnigeres ausdenken könnte. Denn der Grund, warum sie das Bestreben des Dinges von dem Dinge selber unterscheiden, ist, weil sie in sich selber das Bedürsniß, sich zu erhalten, sinden und ein solches sich auch in sedem andern Dinge benken.

Ob Gott vor ber Schöpfung ber Dinge gut genannt werben fann?

Es fragt sich jedoch, ob Gott, bevor er die Dinge geschaffen hatte, gut genannt werden könnte, und aus unserer Definition scheint zu folgen, daß Gott ein solches Attribut nicht ges habt habe, da wir sagen, daß man ein Ding, für sich allein betrachtet, weder gut noch schlecht nennen könne. Dieß wird aber Bielen wider sinnig erscheinen; aus welchem Grunde, weiß ich nicht: denn' wir erkennen Gott viele sichn

Attribute zu, die ihm vor der Schöpfung der Dinge nur der Machtvollfommenheit nach zustommen, so, wenn er Schöpfer, Richter, barms herzig 2c. genannt wird; weßhalb uns ähnliche Gründe nicht aufhalten durfen.

Bie das Vollfommene beziehungsweise, und wie es absolut genannt wird.

Wie nun gut und schlecht nur beziehungsweise gesagt wird, so auch die Bollsommenheit, außer wenn wir die Bollsommenheit als die eigentliche Wesenheit des Dinges nehmen in dem Sinne, wie wir oben gesagt haben, daß Gott die unendliche Bollsommenheit hat, d. h. eine unendliche Wesenheit, oder daß er unendlich ift.

Ich mag hier nicht noch mehr hinzufügen; venn ich glaube, daß das llebrige, was zum allgemeinen Theile der Metaphysit gehört, hinlangslich bekannt und daß es also nicht der Mühe werth sey, es weiter zu verfolgen.

# Anhang,

metaphyfifche Betrachtungen enthaltend.

#### Bweiter Theil,

worin das Hauptfachlichfte, mas im speciellen Theile der Metaphiftl über Gott und seine Attribute und über den menschlichen Geift uns gewöhnlich entgegentritt, furz erörtert wird.

# Erftes Capitel.

Von der Emigkeit Gottes.

Eintheilung ber Substangen.

Wir haben schon früher gelehrt, daß es in der Natur nichts gebe, als die Substanzen und ihre Dasepnsformen: deshalb wird man hier nicht erwarten, daß wir etwas über die substantiellen Formen und die realen Accidenzen sagen werden; denn diese, wie andere dieses Schlages, sind durchaus bedeutungstos. Wir haben sodann die Substanzen in die zwei höchten Gonumgen

eingetheilt, nämlich in Ausbehnung und Denken; bas Denken in das geschaffene Denken oder den menschlichen Geist — und in das ungeschaffene oder Gott. Die Existenz dieses haben wir sattssam erwiesen sowohl a posteriori aus der Idee desselben, die wir haben, als auch a priori oder aus seiner Wesenheit, gleichsam als der Ursache der Existenz Gottes. Weil wir aber einige von seinen Attributen kürzer, als die Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt, abgehandelt haben, so haben wir uns vorgesest, sie hier wieder auszunehmen, weitläusiger zu erklären und zugleich einige Fragen zu lösen.

Das hauptsächlichste Attribut Gottes, was vor allen anderen in Betrachtung kömmt, ist die Ewigkeit Gottes, vermittelst welcher wir seine Dauer erklären, oder vielmehr, da wir Gott keine Dauer beilegen, sagen wir, daß er ewig sep. Denn, wie wir im ersten Theil angemerkt haben, ist die Dauer eine Beschaffenheit der Eristenz, nicht aber der Wesenheit der Dinge; Gott aber, dessen Eristenz zu seiner Wesenheit gehört, können wir keine Dauer beilegen. Denn, wer Gott sene beilegt, unterscheidet seine Eristenz von seiner Wesenheit. Manche fragen, ob Gott sest nicht längere Zeit eristire, als damals, da er den Adam schufz dieß scheint ihnen klar

genug zu fenn, und fie glauben, baf Gott baber auf feine Beise bie Dauer genommen werben könne. Allein dieß ift eine petitio principii, benn sie fegen voraus, bag bie Befenbeit Gottes von feiner Erifteng unterschieben fep. Sie fragen nämlich: ob Gott, ber bis zu Abam eriftirt bat, feit ber Erschaffung Abams bis auf uns nicht eine größere Beit existirt habe; begbalb legen sie Gott an jedem einzelnen Tage eine größere Dauer bei und fegen voraus, baf er gleichsam ftets felber von fich felber gefcaffen werbe. Denn, wenn fie bie Exifteng Gottes von feiner Befenheit nicht unterscheiben wurben, wurden fie Bott feineswegs eine Dauer beilegen, ba bie Dauer auf feinerlei Beise ben Befenbeiten ber Dinge zufommen fann ; benn Miemand wird je fagen, bag die Wefenheit bes Cirfels ober bes Dreieds, insofern fie eine ewige Befenbeit ift, gur fesigen Beit bereits langer gebauert habe, ale gur Zeit Abame. Da ferner bie Dauer größer und fleiner ober gleichsam aus Theilen bestehend gedacht wird, so folgt flar, bag man Gott feine Dauer beilegen fann; benn, ba fein Seyn ewig ift, b. b., baf es in biesem Seyn nichts Früheres und nichts Spateres geben kann, so konnen wir ihm auch nie Daner beilegen, wenn wir nicht bamit ben wahren Begriff, ben wir von Gott haben, zerstören wollen, b. h. bas, was seiner Natur nach unsendlich ist, und was nur als Unendliches begriffen werden kann, in Theile trennen, indem wir ihm nämlich Dauer beilegen.

Der Grund, warum aber die Schriftsteller irrten, ift:

I. Beil sie, ohne Rücksicht aus Gott zu nehmen, die Ewigkeit zu erklären wagten, als ob die Ewigkeit ohne die Betrachtung der gött-lichen Wesenheit erkannt werden könnte oder etwas außer der göttlichen Wesenheit wäre, und dieß war wiederum daraus entstanden, weil wir aus Mangel an Worten die Ewigkeit auch den Dingen beizulegen gewöhnt sind, deren Wesenscheit von der Existenz unterschieden wird (so wie, wenn wir sagen, es schließe keinen Widerspruch in sich, daß die Welt von Ewigkeit gewesen): wir legen sie auch den Wesenheiten der Dinge bei, solange wir sie selbst nicht existirend densken; denn wir nennen sie dann ewige.

II. Beil sie Die Dauer nur in so fern ben Dingen beilegt, insofern sie sie im steten Bechsel begriffen glaubten, nicht wie wir, insofern ihre Wesenheit von ihrer Eristenz unterschieden wird.

III. Weil sie endlich die Wesenheit Gottes. wie die der geschaffenen Dinge, von seiner Existend

unterschieben. Diese Jrethümer, sage ich, gaben ihnen die Beranlassung weiter zu irren; denn der erste Jrethum war die Ursache, daß sie nicht erkannten, was Ewigkeit sey, und daß sie sie dagegen als eine Species der Dauer betrachteten. Der zweite Jrethum war die Ursache, daß sie den Unterschied zwischen der Dauer der geschaffenen Dinge und der Ewigkeit Gottes nicht leicht sinden konnten. Der letzte endlich, daß sie, während doch die Dauer nichts als eine Beschaffenheit der Eristenz ist, die Eristenz Gottes von seiner Wesenheit unterschieden und Gott, wie wir bereits gesagt, eine Dauer beilegten.

Damit man aber besser einsehe, was Ewigfeit ist, und wie sie ohne göttliche Besenheit nicht gedacht werden kann, ist das zu beachten, was wir bereits früher gesagt, daß nämlich die geschaffenen Dinge oder Alles außer Gott stets durch die Kraft der Wesenheit Gottes allein eristire, nicht aber aus eigener Kraft, woraus folgt, daß die gegenwärtige Existenz der Dinge nicht die Ursache der zufünftigen ist, sondern nur Gottes Unwandelbarkeit, der zusolge wir sagen müssen, daß, wenn Gott ein Ding einmal geschaffen, er es nachher fortdauernd erhalten oder dieselbe Handlung des Schassens sortsesen wird.

nicht genug, baß jebes berfelben blos fich felber erfenne; benn, ba febes Alles erfennen muß, wird es sowohl sich, als auch alle andere erkennen muffen: hieraus wurde folgen, daß bie Bollfommenbeit ber Erfenntnig eines feben theils von ihm felber, theils von einem Anbern abbing; somit wird nicht jedes ein bocht volltommenes Befen feyn tonnen, b. b., wie wir eben bemerkt, ein Wefen, bas alle feine Bollfommenbeit von sich, nicht aber von einem Anbern hat, ba wir boch schon gezeigt haben, baß Bott bas vollfommenfte Wefen ift, und bag er existire. hieraus tonnen wir nun foliegen, daß er nur einzig eriftire; benn, wenn mehrere eri-Rirten, fo folgte, bag bas vollfommenfte Befen eine Unvollfommenheit habe, was widerfinnig ift. Dief von ber Ginbeit Gottes.

### Drittes Capitel.

Von der Anermeflichkeit Gottes.

Wir haben früher gezeigt, daß kein Wesen als endliches und unvollkommenes begriffen werben könne, d. h. als am Nichts Theil habend, wenn wir nicht vorher auf das vollkommene und unendliche Wesen, auf Gott, achten; deshald sage ich nichts, weil es nicht nothig ift, ba wir seine Eristenz aus seiner Wesenheit nachgewiesen haben. Gehen wir also weiter zur Einheit.

# Zweites Capitel.

Von der Ginheit Gottes.

Ich habe mich sehr oft über die haltlofen Beweisgründe gewundert, womit die Schriftstelln die Einheit Gottes zu stügen versuchen, als de sind: Wenn Einer die Welt erschaffen konnte, seyen ja die Uebrigen überflüssig; wenn Alles auf einen Zweck hinzielt, if Alles von einem Schöpfer hervorge bracht, und was dergleichen von Ueberlieferungen und äußerlichen Benennungen genommen ist. Mit Uebergehung aller dieser Dinge wollen wir unsern Beweis so klar und kurz, als wir können, hier ausstellen, und zwar solgendermaßen:

Unter die Attribute Gottes haben wir auch die höchste Intelligenz gezählt und haben hinzw geset, daß er alle seine Bollsommenheit von sich und nicht von einem Andern habe. Sagt man nun, es gebe viele Götter oder höchst volltommene Wesen, so müssen nothwendig alle die höchste Erkenntniß haben, damit dies sey, is

Attribute wollen fie foliegen, bag Gott nothwenbia allgegenwärtig feyn muffe, gleichfam als wollten fie fagen, bag, wenn Gott an einem Drte nicht mare, feine Quantitat eine begrangte vare. Dieg erhellt auch noch beffer aus einem indern Grunde, ben fie beibringen, um ju gei= gen, bag Gott unenblich fep ober unermefilich benn fie verwechseln biefe beiben mit einander), mb baf er auch überall fev. Wenn Gott, fagen ie, die reine Thatigkeit ift, wie er es in ber Ebat ift, so ift er nothwendig überall und unnblich; benn, wenn er nicht überall mare ober en fonnte, fo will er überall feyn, ober wird r nothwendig (man beachte bieß wohl) be= segt werben muffen: hieraus ift flar zu erseben, af fie Gott Unermeglichfeit beilegen, infoern fie ibn wie ein Quantum betrachten; benn e nehmen bie Beweise für bie Unermeglicheit Gottes aus ben Eigenschaften ber Ausbebung, was bochft widerfinnig ift.

Fragt man nun, woher wir beweisen, baß dott überall sey, so antworte ich: dieß aben wir sattsam bewiesen, indem wir gezeigt aben, daß nichts auch nur einen Moment existien kann, ohne daß es in sedem einzelnen Moziente von Gott geschaffen würde.

muß Gon allein absolm unenblich genanm werben, insefern wu nämlich finden, baf er in Birflisfen aus mentlicher Bollfommenbeit benebe lieentlich ober unbegränzbar fann er aber and cenanni merten, infriern mir baranf achien, baf es fein Beien gibt, burd meldes Die Bellies menbeit Gories begrangt werben fonnte. Sierans folar, bag bie Unentlichfeir Gones, ben Merre felt fi miterureuend etwas bodon Yonines in: tenn mir nennen ibn in fo fern unenblid, insofern wir feine Befenheit ober bochne Bollfommenbeit im Auge baben. Die Unermes lichfeit aber mirb Gott blos beziehungemeile beigelegt; benn fie gebort nicht zu Gott, infe fern er absolut, gleichfam als vollfommenftes Wifen, fonbern, iniciern er als bie erfie Urface betrachtet mirt, tie, obgleich fie nicht bie vollfommenfte ift, außer rudfichtlich ber secundaren Wefen, nichts besto minter boch bie unendliche ift. Denn es gibt fein Bejen, und fann folge richtig fein Befen gebacht werben, bas vollfommener ale er, und wornach er bestimmt ober gemeffen werben fonnte. (Das Beitere bierüber s. Axiome 9 Thl. 1).

Die Schristfteller scheinen jedoch mitunter, wenn sie von der Unermehlichkeit Gottes sprechen, Gott eine Quantität beizulegen. Denn aus diesen iste sie entweber ein Geschöpf ober ein Accitielles ber göttlichen Wesenheit seyn, ohne Iches sie gedacht werden könnte, und Beides ist bersinnig. Wäre sie ein Geschöpf, so bedürfte ber Macht Gottes, um erhalten zu werden, b so ginge es fort bis ins Unendliche; wäre aber etwas Accidentielles, so wäre Gott nicht 8 einsachte Wesen im Widerspruche mit dem, is wir oben gezeigt haben.

Auch nicht feine Allgegenwart.

Unter Unermeßlichkeit ber Gegenwart scheis n sie auch etwas außer ber Wesenheit Gottes wollen, durch welche die Dinge geschaffen b und fortwährend erhalten werden. Dieß wahrlich eine große Widersinnigkeit, in welche dadurch verfallen sind, weil sie die Erkennts 3 Gottes mit der menschlichen verwechselten d seine Macht oft mit der Nacht der Könige ralichen.

## Viertes Capitel.

Von der Anveranderlichkeit Gottes.

Unter Aenberung verstehen wir hier le sene Berschiedenheit, die es in einem Subste geben kann, so daß babei die eigentliche esenheit des Subsectes ungeschmälert bleibt;

obgleich sie gewöhnlich auch weiter genom wird, um die Zerstörung der Dinge zu beze nen, nicht sowohl eine absolute, als eine sol die zugleich die Erzeugung, welche der Zer rung folgt, in sich schließt: wie wenn wir sas die Bündel Reiser werden in Asche, die Michen werden in Thiere verwandelt. Die Plosophen haben, um dieß zu bezeichnen, a noch einen andern Ausdruck, nämlich Traiformation. Wir reden hier aber nur ber Aenderung, in welcher es keine Transfortion des Subjectes gibt, wie wenn wir sag Veter wechselt seine Farbe, ändert die Sitten

Es ist nun zu sehen, ob in Gott so Aenderungen Statt haben: dennes ist nicht nötl etwas von der Transformation zu sas nachdem wir gezeigt haben, daß Gott nothe dig eristirt, d. h., daß er nicht zu sehn aushö oder in einen andern Gott transformirt wer kann; denn dann hörte er auch zu sehn auf, unt könnte zugleich viele Götter geben, was Beides als widersinnig dargethan haben. Da aber das, was hier noch zu sagen übrig bestimmter erkannt werde, kömmt auch in itrachtung, daß sede Beränderung entwo von äußeren Ursachen ausgeht, mit oder o Willen des Subjectes, oder von einer in

Urface und mit Wahl bes Subjectes selber. 3. B., daß ein Mensch schwarz wird, erfrankt, wächst u. dgl., geht von äußern Ursachen aus, senes gegen den Willen, dieses aber nach dem Wunsche des Subsectes selber; spazieren gehen wollen, sich erzürnt zeigen u. s. w., kömmt von äußern Ursachen.

Die erfteren Menberungen aber, bie von außeren Urfachen ausgeben, finden bei Gott nicht Statt; benn er ift allein bie Urfache aller Dinge und erhalt von Riemanden eine Ginwirfung. Dazu fommt, bag fein Gefchaffenes in fich irgend eine Rraft zu existiren bat und daber noch weit weniger, etwas außer fich ober auf seine Ursache zu wirken. Und, obwohl man in ben beil. Schriften oft finbet, bag Gott über bie Gunden ber Menschen zornig ober traurig gewefen fen u. bgl., so wird bier boch nur die Wirtung für bie Urfache genommen, wie wir auch fagen: bie Sonne fey im Sommer ftarfer und ftebe bober als im Winter, obgleich fie weber ihre Stellung geanbert, noch ihre Rrafte gurudgezogen bat. Wie foldes auch in ben beiligen Schriften oft gelehrt wird, ift bei Jesaias zu erseben; benn er fagt Cap. 59 B. 2, indem er bas Bolt anrebet: "Eure Berfebrtbeiten icheiben eud von eurem Gott."

Fahren wir baher fort, und untersuchen wir, ob es in Gott von Gott selber eine Berdinderung geben könne. Daß eine solche in Gott Statt sinde, geben wir nicht zu, vielmehr verneinen wir sie durchaus; denn sede Aenderung, die vom Willen abhängt, geschieht, damit das Subject seinen Justand in einen bessern verändere, was bei dem vollsommensten Wesen nicht Statt sinden kann. Sodann gibt es auch eine solche Beränderung nicht, außer um etwas Missliches zu vermeiden oder um ein sehlendes Gute zu erlangen, was Beides bei Gott nicht Statt sinden kann. Somit schließen wir, daß Gott ein unveränderliches Wesen ist.

Anmerkung. Ich habe hier die gewöhn lichen Eintheilungen ber Aenberung mit Borfat ausgelaffen, obgleich wir sie gewissermaßen auch eingeschlossen haben; benn es war nicht nöthig, sie einzeln auf Gott zu beziehen, ba wir im Sat 16 Th. 1 gezeigt haben, baß Gott untörperlich ift, und baß jene gewöhnlichen Eintheilungen nur die Beränderungen der Raterie allein enthalten.

### Fünftes Capitel.

#### Von der Ginfachheit Gottes.

Geben wir nun zur Ginfachbeit Gottes Um biefes Attribut recht zu verfteben, muß man fich ins Gebachtniß gurudrufen, was Cartefius in ben Pr. ber Philos. Th. 1 Art. 48 und 49 gefagt bat, daß es nämlich in der Natur nichts als Substanzen und beren Daseynsformen gebe, wovon er eine breifache Eintheilung ber Dinge ableitet, Art. 60, 61 und 62, namlich reale, mobale und Bedanfenfubftangen. Reale wird bie genannt, wodurch fich zwei Substangen von einander unterscheiben, seven fie von verschiebenen ober von gleichen Attributen, wie g. B. bas Denfen und bie Ausbehnung ober bie Theile ber Materie, und biefe wird baraus erfannt, daß jede ohne Sulfe ber andern begriffen werben und folglich existiren fann. Die mobale zeigt fich als zweifache, nämlich als folde, bie zwischen ber Daseynsform ber Substanz und ber Substanz selber ift, ober als folde, die zwischen zwei Daseynsformen einer und berfelben Substang ift. Lettere erfennen wir baraus, bag, obgleich febe Dafeynsform ohne bie andere, boch feine ohne bie Substamz, beren Daseynsformen sie sind, begriffen wird;

15

Evinosa. 1.

erstere erkennen wir aber baraus, baß, obgleich jene Substanz ohne ihre Daseynsform begriffen werden kann, bennoch die Daseynssorm ohne die Substanz unbegreislich ist. Eine Gebankensubstanz unbe ihrem Attribut entzsteht, wie wenn man Dauer von Ausbehnung unterscheidet. Dieß erkennt man auch baraus, daß eine solche Substanz nicht ohne irgend ein Attribut gedacht werden kann.

Aus diesen dreien entsteht alle Zusammensseyung. Die erste Zusammenseyung ist die, welche aus zwei oder mehreren Substanzen desselben Attributs gemacht wird, wie jede Zusammensseyung, die aus zwei oder mehreren Körpern gemacht wird, oder aus Substanzen verschiedenen Attributs, wie der Mensch. Die zweite geschieht durch die Einigung verschiedener Dasseynösormen. Die dritte endlich geschieht nicht, sondern sie wird blos in Gedanken als gescheichend gedacht, damit ein Ding desto leichter erstannt werde. Was aber aus diesen beiden ersstern Daseynösormen nicht zusammengesetzt ist, das muß einsach genannt werden.

Es ist daher zu zeigen, baß Gott nicht etwas Zusammengesetztes ist, woraus wir werden schließen können, daß Gott das einsachse Wein

ift. Denn, ba an fich flar ift, bag bie gusammensegenden Theile mindeftens von Ratur früher find, als das zusammengesette Ding, so werben nothwendig jene Substanzen, aus beren Berbinbung und Einigung Gott zusammengesett ift, von Natur früher fenn, als Gott felber, und eine jebe wird burch fich begriffen werben fonnen. obaleich fie nicht Gott beigelegt wirb. Sobann. ba fene unter fich nothwendig real verschieben find, so wird auch bie eine für fich ohne bie andere eriftiren fonnen, und fo, wie wir oben gefagt, fonnte es fo viel Gotter geben, ale es Substangen gibt, aus benen man Gott gufammengefest bachte. Denn, ba jebe burch fich existiren fann, wird fie auch von fich existiren muffen, und wird fie bieraus auch die Rraft baben, fich alle Bollfommenheiten zu geben, bie wir als Gott innewohnend gezeigt haben ic., wie wir fcon San 7 Th. 1, wo wir bie Eriftenz Gottes bargethan baben, weitläufig erflärten. Da aber nichts Wibersinnigeres als biefes gefagt werben fann, so schließen wir, daß Gott nicht aus ber Berbintang und Einigung ber Substanzen zu= fammengesetzt werde. Dag es in Gott auch feine Busammensegung verschiebener Daseynsformen gebe, ergibt sich hinlänglich baraus, bas es in Gott keine Dasepnsformen gibt. Denn bie Daseynsformen entstehen aus bem Anderswerden ber Substanz. S. Pr. Th. 1 Art 56. Wenn Jemand noch eine andere Zusammensezung aus der Wesenheit und der Eristenz der Dinge singiren wollte, so widerstreiten wir dem nicht; man erinnere sich aber, daß wir schon genugsam dargethan haben, daß diese beiden in Gott nicht unterschieden werden.

Hieraus können wir nun beutlich schließen, daß alle Unterscheidungen, die wir zwischen den Attributen Gottes machen, nicht anders als in Gedanken geschehen, daß dieselben aber in der That unter sich nicht verschieden sind; man verstehe darunter solche gedachte Unterschiede, wie ich sie eben beigebracht habe, die nämlich daraus erkannt werden, daß eine solche Substanz nicht ohne irgend ein Attribut seyn kann. Hieraus schließen wir, daß Gott das einsachste Wesen ist. Im Uebrigen kümmern wir uns nichts um den Wirrwarr von Unterscheidungen der Peripatetiker und gehen daher auf das Leben Gotztes über.

### Cechstes Capitel.

### Dom Leben Gottes.

Um bieses Attribut, nämlich bas Leben Gottes, recht zu verfteben, ift nothwendig, bag wir im Allgemeinen erflären, was an jebem Dinge unter beffen Leben verstanden wird, und auerst wollen wir die Unsicht ber Peripatetifer prufen. Diese verfteben unter leben: "bas Berbleiben einer nährenben Seele mit ber Barme." S. Ariftoteles Buch 1 vom Athmen Cap. 8. Und, weil fie brei Seelen annehmen, namlich bie pflangliche, empfindende und erfennende, bie fie nur ben Pflanzen, Thieren und Menfchen beilegen, fo folgt, wie fie felber guge= ben, daß das llebrige bes lebens untbeilbaftig fev. Sie magten indef nicht auszusprechen, bag ber Beift und Gott bes Lebens entbebren ; fie furch= teten wohl in das Entgegengesette zu verfallen, wenn fie nämlich bes lebens entbehrten, baß fie gestorben feven. Deghalb bat Aristoteles (Metaphysif Buch 11 Cap. 7) noch eine andere Definition bes Lebens gegeben, bie bem Beift allein eigenthumlich ift, nämlich: Leben ift die Thätigfeit ber Erfenntnig, und in biesem Sinne hat er Gott, ber nämlich erkennt und die reine That ift, Leben beigelegt. Wir werden uns nicht viele Mühe geben, dieß zu widerlegen; denn, was jene drei Seelen betrifft, die sie den Pflanzen, Thieren und Menschen beilegen, haben wir schon genugsam dargethan, daß sie nichts als Phantasiegebilde sind, weil wir nämlich gezeigt haben, daß es in der Naterie nichts als mechanische Gebilde und Thätigfeiten gibt. Was aber das Leben Gottes betrifft, so weiß ich nicht, warum es bei ihm eher eine Handlung der Erfenntniß genannt wird, als eine Handlung des Willens u. dgl. Weil ich aber feine Antwort hierauf erwarte, so gehe ich zur Erklärung dessen über, was ich versprochen habe, nämlich was das Leben sey.

Dbgleich dieses Wort oft gebraucht wird, um die Sitten eines Menschen zu bezeichnen, werden wir jedoch nur kurz erklären, was phisosophisch damit bezeichnet wird. Man bemerke aber, daß, wenn das Leben auch den körperslichen Dingen beizulegen ist, nichts des Lebens untheilhaftig seyn wird; ist es aber blos denen beizulegen, in denen eine Seele mit dem Körper verbunden ist, so wird nur den Menschen allein und vielleicht auch den Thieren, nicht aber dem Geist und nicht Gott zukommen. Da aber das Wort Leben sich gemeiniglich weiter erstreckt, so ist kein Zweisel, daß es auch den körperlichen Dingen.

nicht mit einem Geifte verbunden finb, und n vom Rörper getrennten Geift beizulegen ift. Shalb verfichen wir unter leben bie Rraft, oburd die Dinge in ihrem Seyn vererren; und, weil jene Rraft von ben Dingen ber verschieden ift, fo fagen wir recht eigent= ), daß die Dinge felber Leben baben. Die aft aber, wodurch Gott in seinem Seyn verert, ift nicht außer seiner Wesenbeit, weftbalb in fich gang richtig ausbrudt, wenn man Gott 8 leben nennt. Es fehlt nicht an Theologen, Iche glauben, bag bie Juden aus biefer Urbe, nämlich weil Gott bas leben und vom ben nicht unterschieden fep, wenn fie schworen, ten: הַוֹח beim lebenbigen Gott, ht aber הוֹר יהוֹה beim Leben Gottes: e Joseph, wenn er beim Leben Pharao's wort, fagte: שַׁלְעֹה beim Leben Pharao's.

# Siebentes Capitel.

Von der Erkenntniß Gottes.

Bir zählten früher unter bie Attribute Gots bie Allwissenheit, bie entschieben Gott ommt, weil bas Biffen bie Bolltommenbeit

in sich schließt, und Gott als das vollkommenste Wesen keine Bollkommenheit entbehren kam: beshalb wird Gott das Wissen im höchsten Grade beigelegt werden müssen, nämlich ein solches, das keine Unwissenheit oder einen Mangel des Wissens voraussetzt oder unterstellt; denn dam gäbe es eine Unvollkommenheit in dem Attribute selber oder in Gott. Hieraus folgt, daß Gott nie die Erkenntniß der Machtvollkommenheit nach gehabt habe, und daß er auch nicht durch logische Folgerung etwas schließe.

Ferner folgt auch aus der Bollsommenheit Gottes, daß seine Ideen nicht wie die unseren von den außerhalb Gott befindlichen Objecten bestimmt werden; im Gegentheil, die Dinge, die außerhalb Gott von Gott geschaffen sind, werden von der Erkenntniß Gottes bestimmt. \* Denn sonst würden die Objecte durch sich ihre Natur und Wesenheit haben und würden, mindestens der Natur nach, früher seyn als die göttliche Erkenntniß, was widersinnig ist. Und, weil dieß von Manchen nicht genugsam beachtet wurde, sind sie in ungeheure Irrthümer ver-

<sup>\*</sup> hieraus folgt flar, daß die Erfenntniß Gottes, wodurch er die geschaffenen Dinge erfennt, fein Bille und seine Macht, wodurch er fie bestimmt, ein und daffelbe ift.

fallen; benn Manche ftellten ben Sag auf, es gebe außerhalb Gott eine Materie, bie gleich ewig wie er burch fich eriftire, und bie ber ertennenbe Gott nach Einigen nur in Ordnung gebracht, nach Anderen ihr noch überbieß eine Form aufgebrudt babe. Undere baben fobann bie Dinge vermöge ihrer Natur entweder als nothwendige ober als unmögliche ober als zufällige ftatuirt, und daß daher Gott biefe auch als zufällige fenne und gar nicht wiffe, ob fie existirten ober nicht. Andere endlich haben gefagt, Gott fenne bas Bufällige aus ben Umftanben, etwa weil er eine lange Erfahrung gehabt. Außer biefen konnte ich noch andere bergleichen 3rrthumer bier anführen, wenn ich es nicht für überflüffig bielte, ba aus bem Borbergefagten ibre Kalschbeit fich von felber offenbart.

Rehren wir also zu unserm Gegenstande zurück, daß es nämlich außer Gott kein Object seines Wissens gebe, sondern daß er selber das Object seines Wissens, ja sein Wissen sey. Wer aber glaubt, daß auch die Welt ein Object von Gottes Wissen sey, versteht noch weniger, als wer ein von einem ausgezeichneten Architekten aufgeführtes Gebäude für ein Object seines Wissens statuiren will: denn der Baumeister muß noch außer sich ein passendes Material suchen; Gott aber suchte

feine Materie außer sich, sondern die Dinge waren nach ihrer Wesenheit und Eristenz von seiner Erfenntniß oder seinem Willen zuberritet worden.

Es fragt fich nun, ob Gott bie Uebel ober Gunden, die Gebankenwesen und anbere bergleichen erfenne. Wir antworten, bak Gott das, beffen Urfache er ift, nothwendig erkennen muffe, zumal ba es auch nicht einen Moment eriftiren fonnte ohne ben belfenben Beiftanb Gottes. Da alfo bie llebel und Gunben nicht an ben Dingen, sonbern nur im menfcblichen Beifte find, ber bie Dinge unter einander vergleicht, so folgt, daß Gott fie außerhalb bes Menschengeistes nicht erfenne. Wir fagten, bag bie Gedankenwesen Denkformen sepen, und fo muffen fie von Gott erfannt werben, b. b., infofern wir begreifen, daß er den menschlichen Beift, wie er immer beschaffen ift, erhalte und bervorbringe, nicht aber, weil Gott folde Dentformen in sich babe, um bas, was er erfennt, leichter zu behalten.

Nach biesem Wenigen, was wir gesagt, wenn man es nur recht ausmerksam beachtet, wird nichts über die Erkenntniß Gottes aufgestellt werden können, das nicht mit leichter Mühe zu lösen wäre.

Inbeg barf ber Brrthum Mancher bod midt übergangen werben, bie ben Sas aufftellen, bef Gott nichts als bie ewigen Dinge erfenne, namlich bie Engel, bie himmel, bie fie fich als ibrer Natur nach unerzeugbar und unzerftörbar bachten, bag er aber von biefer Welt nichts als bie Species als ebenfalls unerzeugbare und un= zerftorbare erfenne. Diese scheinen mabrlich gleichfam mit Kleiß irren zu wollen und bas Wiberfinnigfte zu erbenken. Denn was ift wiberfinniger, als die Erkenntnig Gottes von einzelnen Dingen auszuschliefen, Die obne Die Thatiafeit Gottes nicht einmal einen Moment lang feyn fonnen? Dann ftellen fie ben Sat auf, baf Gott bie reell eriftirenden Dinge nicht fenne; bie Renntnig ber universellen aber, die nicht sind und auch keine Befenbeit baben, als bie Wesenbeit ber einzelnen, biefe legen fie Gott bei. Bir bagegen legen Gott die Renntnig ber einzelnen Dinge bei, bie ber universellen sprechen wir ihm ab, außer infofern er ben menfclichen Beift erfennt.

Schließlich, ehe wir biesen Gegenstand besenden, muß noch die Frage erledigt werden, ob in Gott viele Ideen oder blos eine und die einfachste sey. Hierauf antworte ich, daß die Idee Gottes, wonach er allwissend genannt wird, die einzige und einfachste ist. Denn er wird in

ber That aus keinem andern Grunde allwissend genannt, als weil er die Idee seiner selbst hat, welche Idee ober Erkenntniß zugleich stets mit Gott existirte; denn nichts ist außer seinem Besen, und sene konnte auch auf keine anden Weise seyn.

Aber bie Erfenntnig Gottes von ben geschaffenen Dingen fann nicht so eigentlich jum Wiffen Gottes gezählt werben; benn, wem Gott gewollt batte, batten bie geschaffenen Dinge eine andere Wesenheit, was bei ber Erfenntnif, bie Gott von sich selbst bat, nicht Statt findet. Es wird jedoch gefragt werben, ob jene eigentlich ober uneigentlich fo genannte Erfenntnif ber geschaffenen Dinge eine vielfache ober eine einige fep. Allein, um hierauf zu antworten, biefe Frage ift nicht verschieden von jenen, ob bie Befcluffe und Willen Gottes mehrere fepen ober nicht, und ob Gottes Allgegenwart ober Beiftand, memit er bie einzelnen Dinge erhält, in allen Dingen gleich fey; hiervon aber, wie wir icon gefagt, fonnen wir feine bestimmte Erfenntniß baben. Wir wiffen aber ganz evident, baf auf biefelbe Beife, wie Gottes Beiftand, wenn et · auf die Allmacht Gottes zurückbezogen wird, ein einiger seyn muß, obgleich er in ben Wirkungen verschiedenartig offenbar wird, eben so auch vie Willen und Beschlüsse Gottes (benn so mag man seine Erkenntnis der geschaffenen Dinge nennen) in Gott betrachtet nicht mehrere sind, obgleich sie durch die geschaffenen Dinge oder, besser, in den geschaffenen Dingen verschiedenartig ausgedrückt sind. Wenn wir endlich auf die Analosgie der ganzen Natur achten, so können wir sie wie ein Wesen betrachten, und folglich wird die Ides Gottes oder sein Beschluß über die gesschaffene Natur nur eine seyn.

## Achtes Capitel.

#### Dom Willen Gottes.

Bir wiffen nicht, wie die Befenheit Gottes und die Erfenntniß, wodurch er fich erfennt, und der Bille, womit er fich liebt, unterschieden find.

Der Wille Gottes, wonach er sich lieben will, folgt nothwendig aus seiner unendlichen Erkenntniß, wonach er sich erkennt. Wie aber diese Drei sich von einander unterscheiden, nämzlich seine Wesenheit, die Erkenntniß, womit er sich erkennt, und der Wille, wonach er sich lieden will, das zu wissen, bleibt ein bloser Wunsch-

Es fehlt uns zwar nicht an einem Worte (nämlich Personalität), das die Theologen bisweilen gebrauchen, um die Sache zu erklären; aber, wenn wir auch das Wort kennen, so kemmen wir doch nicht seine Bedeutung, und vermögen nicht uns einen klaren und bestimmten Begriff davon zu bilden, wenn wir auch glauben mögen, daß in der seligsten Erscheinung Gottes, die den Gläubigen versprochen ist, Gott dieß den Scinen offenbaren wird.

Der Wille und die Machtvollfommenheit Gottes, nach außen genommen, unterfcheiden fich nicht von feiner Erfenntnig.

Der Wille und die Machtvollsommenheit nach außen unterscheiben sich nicht von der Erfenntniß Gottes, wie sich aus dem Borhergehenden genugsam ergibt; denn wir haben gezeigt, daß Gott nicht allein beschlossen habe, daß die Dinge eristiren sollen, sondern auch, daß sie mit einer solchen Natur eristiren sollen, daß sie mit einer solchen Natur eristiren sollen, b. h., daß ihre Wesenheit und Eristenz von Gottes Willen und Machtvollsommenheit abhängen mußte: hieraus können wir klar und bestimmt ersehen, daß die Erkenntniß Gottes, seine Nachtvollskommenheit und sein Wille, womit er die Geschöfes schuf, erkennt und erhält ober liebt, sich

auf feine Beise von einander unterscheiben, fonbern blos rudfichtlich unseres Denfens.

Wenn wir aber fagen, bag Gott Manches haffe und Manches liebe, so ift dieg in bem Sinne gesagt, in bem bie Schrift fagt, bag bie Erbe bie Menichen ausspeien werbe, und Anderes bergleichen. Dag aber Gott Riemanden fo haft ober die Dinge so liebt, wie sich ber gemeine Saufe einrebet, ift genugsam aus ber Schrift felber ju entnehmen; benn Jefaias fagt es, und noch beutlicher ber Apostel Cap. 9 an bie Romer: "Che sie (nämlich bie Rinder Jaafs) geboren waren und weder Gutes noch Bofes getban batten, auf bag ber Borfas Gottes nach ber Babl beftanbe, nicht aus Berbienft ber Berte, fonbern aus Gnaben bes Berufere marb ju ihm gefagt: Der Größere foll bem Rleinern bienstbar werden 2c." Und furz barauf: "So fagft bu mir: Bas foulbigt er benn noch? Wer fann seinem Billen widerfteben? 3a, o Denfc! wer bift bu benn, baf bu mit Gott rechten willft? Spricht wohl ein Bert gu feinem Deifter: Barum baft bu mich fo gebilbet? Sat nicht ein Töpfer Macht über ben Thon, daß er von berfelben Masse aus einem Klumpen ein Gefäß mache zu Ehren und das andere zu Unebren? 2c."

Fragt man nun, warum also Gott bie Menschen ermabnt, so fann man bierauf leicht antworten, bag namlich Gott fo von Ewigfeit befcoloffen babe, ju biefer Beit bie Menfchen ju ermabnen, bamit biejenigen befehrt wurben, beren Seligkeit er wollte. Fragt man weiter, ob Gott fie nicht obne Ermabnung batte felig machen fönnen, so antworten wir, er batte fonnen. Fragt man bann etwa wieder, warum er fie also nicht selig mache, so werde ich bierauf ants worten, wenn man mir gefagt baben wird, warum Gott bas rothe Meer nicht ohne ben beftigen Oftwind wegsam gemacht babe, warum er nicht alle einzelne Bewegungen ohne bie andern vollbringe, und ungäbliges Undere, bas Gott burch vermittelnbe Ursachen thut. Fragt man von Neuem, warum also bie Gunder geftraft werden, ba sie nach ihrer Natur und nach bem göttlichen Beschluß handeln, so antworte ich, daß es auch nach bem gottlichen Befcluffe fen, baf fie geftraft werben; und, wenn nur bie, von benen wir uns einbilden, daß fie aus Freibeit fündigen, ftrafbar wären, warum suchen bie Menschen die giftigen Schlangen auszurouen? fie fündigen ja nur nach ihrer eigenen Natur und können nicht anders.

Wenn endlich noch Underes in ben beil. Schriften aufftögt, was uns einen 3weifel beibringt, so ift bier nicht ber Ort, bas zu erflaren: benn bier untersuchen wir nur bas, mas wir mit ber naturlichen Bernunft erreichen fonnen, und es ift genug, wenn wir es evident barftellen, daß wir wissen, das beilige Blatt muffe auch daffelbe lebren : benn die Wahrheit widerspricht nicht ber Wahrheit, und Die Schrift fann die Albernbeiten, wie man fie fich gewöhn= lich einbildet, nicht lebren. Kanden wir aber in ibr etwas, mas ber natürlichen Bernunft ent= gegen mare, so fonnten wir mit berfelben Freibeit, wie wir den Koran und den Talmub widerlegen, auch fie widerlegen. Ferne aber fep es zu benten, daß fich in ben beiligen Schriften etwas finden fonne, mas ber naturlichen Bernunft wiberftreite.

### Meuntes Capitel.

Von der Machtvollkommenheit Gottes.

Daß Gott allinächtig sep, ist hinlänglich bargethan. Hier werben wir nur kurz zu erklären

versuchen, wie bieg Attribut zu verfteben se benn Biele reben nicht ehrerbietig genug m nicht mahrheitsgemäß bavon. Sie fagen nämlu manche Dinge feven ihrer Natur nach und nie nach bem Beschluffe Gottes möglich, manche u möglich, und manche nothwendig, und bie A macht Gottes babe nur bei ben möglich Statt. Wir aber, die wir fcon gezeigt babe baf Alles absolut von dem Beschluffe Gott abbange, fagen, Gott ift allmächtig, und, na bem wir erfannt haben, bag er Manches a ber reinen Freiheit feines Willens befchloff bat, und sobann, bag er unveranderlich ift, fage wir nun, bag nichts gegen feine Befdluffe ba beln fonne, und bag bieg icon begbalb unmö lich sen, weil es der Bollfommenbeit Gottes u berftreitet.

Es wird aber vielleicht Jemand behan ten, wir hätten Einiges nur dadurch als not wendig gefunden, daß wir auf den Beschlt Gottes Rücksicht nehmen, z. B. daß Josia b. Gebeine der Gögendiener auf dem Altar Jer beams verbrannt habe: denn, wenn wir bli auf den Willen Josia's achten, werden wir d. Sache für eine mögliche halten und auf tei Weise sagen, daß sie in Julunst nothwend seyn würde, außer darum, weil der Prop

bieß nach bem Beschluffe Gottes vorausgesagt batte; aber, baf bie brei Binkel eines Dreieds zweien rechten gleich feyn muffen, fagt bie Sache felber. Allein, in ber That, biese erbenken nur aus ihrer Unwissenheit die Unterschiede in den Dingen. Denn, wenn bie Menschen bie gange Ordnung ber Natur flar erfenneten, wurden fie Alles eben so nothwendig finden, wie Alles das, mas die Mathematif lebrt; weil biefes aber bie menschliche Ginficht überfteigt, fo balten wir Manches für möglich und nicht für nothwendig. Defhalb muß man entweder fagen, bag Gott nichts fann, weil Alles wirklich nothwendig ift, oder bag Gott Alles kann, und daß auch die Nothwendigkeit, die wir in den Dingen finden, von dem alleinigen Beschluffe Gottes gefommen fev.

Benn Gott eine andere Natur der Dinge gemacht hätte, hätte er und auch eine andere Erkenntniß geben muffen.

Fragt nun Jemand: Wie aber bann, wenn Gott Anderes beschlossen und bewirft hätte, daß bas, was nun wahr ift, falsch wäre, würben wir dieß nicht dennoch für höchst wahr halten? Allerdings, wenn Gott uns die Ratur, die er uns gab, gelassen hätte: bann hätte er aber auch, wenn er gewollt hätte, uns eine solche

Natur geben konnen, wie er sie nun gemacht bat, mit welcher wir bie Natur und bie Gesete ber Dinge, wie sie von Gott festgesett find, erkenneten; ja, wenn wir auf seine Bahrhaftig feit achten, batte er fie une geben muffen. Dies ergibt fich auch aus bem, was wir oben gefagt, daß nämlich die ganze geschaffene Natur nur ein einziges Wefen, folglich ber Menfc nur ein Theil ber Natur ift, ber mit den anderen gusammenhangen muß; somit wurde aus ber Einfachbeit bes göttlichen Beschluffes folgen, bag, wenn Gott bie Dinge andere geschaffen, er augleich auch unsere Natur so gestaltet batte, baß wir die Dinge, wie sie von Gott geschaffen find, erfennen wurden. Defhalb muffen wir, obgleich wir dieselbe Diftinction der Machtvollkommenbeit Gottes, welche die Philosophen gewöhnlich geben, beibehalten möchten, fie boch andere erflären.

Wir theilen also die Machtvollkommenheit Gottes ein in beziehungsweise und absolute.

Wir sprechen von einer absoluten Machtvollkommenheit Gottes, wenn wir seine Allmacht betrachten ohne Rudsicht auf seine Beschlüsse, von einer beziehungsweisen aber, wenn wir seine Beschlüsse berückschigen.

Ferner gibt es eine ordentliche und eine

außerorbentliche Machtvollfommenheit Got= tes. Die orbentliche ift, mit welcher er bie Belt in einer gewiffen Ordnung erhalt; bie außer orbentliche, wenn er etwas außer ber Ordnung ber Natur thut, wie z. B. alle Wunder, bas Sprechen ber Efelin, Die Erscheinung ber Engel u. bgl., obgleich man über biefes lette nicht mit Unrecht Zweifel erheben fonnte, ba es als ein größeres Bunber erscheint, wenn Gott bie Welt in berfelben bestimmten und unveranderlichen Ordnung regiert, als wenn er bie Gesetze, bie er selber in ber Ratur am besten und aus reiner Freiheit festgesett (was nur ein Stodblinder leugnen fann), wegen ber Albernbeit ber Menschen abschaffte. Dieß zu entscheiden, wollen wir indeg ben Theologen überlaffen.

Andere Fragen endlich, die gemeiniglich über die Machtvollkommenheit Gottes aufgeworfen zu werden pflegen, nämlich: ob sich die Macht-vollkommenheit Gottes auf das Vergansgene erstrecke; ob er das, was er gemacht, besser machen könne; ob er noch mehr Anderes machen könne, als er gemacht, das übergehen wir: denn man kann es aus dem Borhergesagten leicht beantworten.

## Zehntes Capitel.

Von der Schöpfung.

Wir haben schon früher behauptet, daß Gott der Schöpfer aller Dinge sen; nun wollen wir zu erklären versuchen, was unter Schöpfung zu verstehen ist; dann wollen wir das, was gemeiniglich von der Schöpfung behauptet wird, nach Kräften erklären. Wir fangen daher mit dem Ersten an.

Wir sagen also: Schöpfung ift bie Sandlung, bei welcher außer ber wir tenden feine Ursachen aushelfen, oder: Ein Geschöpf ift bas, bas, um zu exifiren, nichts als Gott voraussest.

hieraus ift zu bemerfen:

1. Daß wir sene Worte übergehen, welche die Philosophen gemeiniglich anwenden, nämlich "aus dem Nichts," als ob das Nichts eine Materie wäre, aus der die Dinge hervorgebracht würden. Daß sie sich aber so ausdrücken, kommt davon, weil sie aus Gewohnheit, wenn etwas erzeugt wird, etwas vor demselben vorauszussehn, aus welchem es entsteht, bei der Schöpfung sene Partikel "aus" nicht weglassen konsten. So erging es ihnen auch mit der Materie: weil sie nämlich sehen, daß alle Korper wi

einer Stelle sind und von anderen Körpern umgeben werden, so antworteten sie, da sie sich darnach fragten, wo die ganze Materie sep: "In irgend einem imaginären Raume." Es ist also keine Regation aller Realität betrachteten, sondern es sich als etwas Reales dachten oder vorstellten.

- 2. 3d fage, bei ber Schöpfung balfen feine andere Ursachen, als die bewirkende. 3ch konnte wohl auch fagen, daß die Schöpfung alle Urfachen außer ber bewirfenden negire ober ausschließe; ich mablte aber lieber belfen, um benen nicht antworten zu muffen, bie bie Frage aufwerfen, ob Gott fich bei ber Schopfung feinen 3wed vorgefest, weghalb er bie Dinge fouf. Ueberdieß, um bie Sache beffer au erflären, babe ich die zweite Definition binzugefest, daß das geschaffene Ding nichts als Gott voraussete, weil nämlich, wenn fic Gott einen 3wed vorgesett bat, bieser gewiß nicht außerhalb Gottes war, ba es nichts außerbalb Gottes gibt, wodurch er zum handeln veranlaßt wird.
- 3. Aus bieser Definition folgt genugsam, baß es keine Schöpfung ber Accidenzen und Dassepnsformen gibt, ba diese eine geschaffene Subskanz außerhalb Gott porausseyen.

4. Wir können uns vor ber Schöpfung feine Zeit und feine Dauer benfen; vielmehr baben biese mit ben Dingen angefangen. Dem bie Zeit ift bas Mag ber Dauer, ober vielmehr fie ift nichts als eine Form bes Denkens. Defibalb fest fie nicht nur irgend ein geschaffe nes Wefen, sondern vornehmlich bentende Menichen voraus. Die Dauer bort aber auf, wo bie geschaffenen Dinge zu sepn aufhören, mb fie beginnt, wo bie geschaffenen Dinge ju fepn beginnen: ich fage geschaffene Dinge; benn, bag Gott feine Dauer zufomme, sondern blos Ewigkeit, habe ich ichon oben evident genng bargethan. Defhalb fest bie Dauer gefchaffene Dinge voraus, oder sie unterstellt sie minbestens. Wer sich aber Dauer und Zeit vor ben geschaffenen Dingen vorstellt, der leidet an bemfelben Borurtbeil, wie biejenigen, welche fich einen Raum außerhalb ber Materie benfen, wie von selbst offenbar ift. — Dieg über bie Definition ber Schöpfung.

Es ist weiter nicht nöthig, hier bas noch einmal zu wiederholen, was wir Ariom 10 Th. 1 dargethan, daß es nämlich eben so viel Krast erfordere, ein Ding zu schaffen, als es zu erhalten, d. h., daß die Thätigkeit Gottes, die Welt zu schaffen, die nämliche ist, wie die, sie zu erhalten.

Nach biefen Bemertungen geben wir nun auf bas über, was wir zweitens verfprocen haben.

- 1. Ift also zu untersuchen, was Geschaffe= nes, und was Ungeschaffenes ift.
- 2. Db das, was geschaffen ift, von Ewig= leit hatte geschaffen werden können.

Auf das Erste antworten wir also kurz: Alles das ist geschaffen, dessen Wesenheit Kar begriffen wird ohne alle Eristenz und doch durch sich begriffen wird, wie z. B. die Materie, von der wir einen klaren und bestimmten Begriff haben, wenn wir sie unter dem Attribut der Ausdehnung begreifen, und wir begreifen sie gleich klar und bestimmt, ob sie existirt oder nicht existirt.

Wenn aber Jemand vielleicht sagen wollte, wir begreisen die Erkenntniß klar und bestimmt ohne Eristenz, und doch legen wir sie Gott bei, so ist die Antwort hierauf: Wir legen Gott nicht eine solche Erkenntniß bei, wie die unsrige ist, nämlich eine empfängliche, die von der Natur der Dinge bestimmt wird, sondern eine solche, die reine Thätigkeit ist und daher Eristenz in sich schließt, wie wir oben weitläusig genug dargethan; denn wir haben gezeigt, daß die Erzenntniß und der Wille Gottes von seiner

Machtvollfommenheit und Wesenheit, welche die Eristenz in sich schließt, nicht unterschieden wird.

Wenn also Alles das, bessen Wesenheit keine Eristenz in sich schließt, nothwendig, um zu eristiren, von Gott geschaffen, und fortwährend, wie wir oben aussührlich gezeigt, von dem Schöpfer selber erhalten werden muß, so wollen wir uns nicht bei der Widerlegung der Ansicht derer aushalten, welche die Welt oder das Chaos oder eine von aller Form entblöste Materie gleich ewig wie Gott und also unabhängig von ihm statuiren. Deshalb gehen wir zum Zweiten und untersuchen, ob das, was geschaffen ist, von Ewiskeit geschaffen werden konnte.

Um dieß richtig zu erkennen, ist die Redeweise "von Ewigkeit" zu beachten; denn
wir wollen hier damit noch etwas Anderes bezeichnen, als das, was wir vordem erklärt haben,
als wir von der Ewigkeit Gottes sprachen. Denn
hier verstehen wir darunter nichts Anderes, als
die Dauer ohne Ansang der Dauer oder doch eine
solche Dauer, daß, wenn wir sie auch mit vielen Jahren oder Myriaden von Jahren multipliciren wollten und dieses Product wieder mit
Myriaden, wir sie doch mit teiner noch so großen
Jahl ausdrücken könnten.

Der Beweis ift flar, bag es feine folche Dauer geben fonne. Denn, wenn bie Belt wieberum von biesem Punfte rudwärts ginge, murbe fie nie eine folde Dauer baben fonnen; folglich batte auch bie Welt von einem solchen Anfange nicht bis zu biesem Punfte fommen fonnen. Wollte man etwa fagen, Gott fey nichts unmöglich, benn er ift allmächtig und konnte somit eine Dauer bewirfen, größer ale irgend eine, bie es geben fann; fo antworten wir, bag Gott, weil er allmächtig ift, nie eine Dauer schaffen wird, die so groß ware, dag er feine größere schaffen könnte. Denn bas ift bie Ratur ber Dauer, daß ftete eine größere ober fleinere, als bie gegebene, begriffen werben fann, wie eine Babl. Wenn man aber noch immer entgegnete, Gott fen von Ewigkeit gewesen und habe also bis au biefer Beit gebauert, und fo gebe es eine Dauer, welche bie bentbar größte fen; fo legt man Gott auf biese Weise eine Dauer bei, Die aus Theilen besteht, was wir boch zur vollen Genüge widerlegten, indem wir bargethan baben , bag Gott nicht Dauer , sonbern Ewigfeit aufomme. Wenn boch bieg bie Menfchen recht betrachtet batten! Sie batten fich febr leicht aus vielen Beweisführungen und Widersinnigkeiten berauswinden können und hätten bann mit bem

# Zehntes Capitel.

Von der Schöpfung.

Wir haben schon früher behauptet, Gott ber Schöpfer aller Dinge sen; nun r wir zu erklären versuchen, was unter Schö zu verstehen ist; bann wollen wir bas, wa meiniglich von ber Schöpfung behauptet nach Kräften erklären. Wir sangen bahe bem Ersten an.

Wir sagen also: Schöpfung ift Sandlung, bei welcher außer ber tenben feine Urfachen aushelfen, Ein Geschöpf ift bas, bas, um zu eren, nichts als Gott voraussett.

hieraus ift zu bemerfen:

1. Daß wir sene Worte übergehen, well Philosophen gemeiniglich anwenden, nämlich dem Nichts," als ob das Nichts eine terie wäre, aus der die Dinge hervorge würden. Daß sie sich aber so ausdrücken, t davon, weil sie aus Gewohnheit, wenn erzeugt wird, etwas vor demselben vora setzen, aus welchem es entsteht, bei der pfung sene Partisel "aus" nicht weglassen ten. So erging es ihnen auch mit der Moweil sie nämlich sehen, daß alle Körps

einer Stelle sind und von anderen Körpern umgeben werden, so antworteten sie, da sie sich darnach fragten, wo die ganze Materie sey: "In irgend einem imaginären Raume." Es ist also keine Regation aller Realität betrachteten, sondern es sich als etwas Reales dachten oder vorstellten.

- 2. 3d fage, bei ber Schöpfung balfen feine andere Ursachen, als die bewirfende. 3ch fonnte wohl auch fagen, daß bie Schopfung alle Urfachen außer ber bewirfenben negire ober ausschließe; ich mablte aber lieber belfen, um benen nicht antworten zu muffen, die bie Frage aufwerfen, ob Gott fich bei ber Schopfung feinen 3wed vorgefest, weghalb er bie Dinge ichuf. Ueberbieß, um bie Sache beffer au erflären, habe ich die zweite Definition binzugesett, daß das geschaffene Ding nichts als Gott voraussete, weil nämlich, wenn fich Gott einen 3med vorgesett bat, biefer gewiß nicht außerhalb Gottes war, ba es nichts außer= balb Gottes gibt, wodurch er jum Sandeln veranlaßt wird.
- 3. Aus bieser Definition folgt genugsam, baß es keine Schöpfung ber Accidenzen und Dasseynsformen gibt, ba biese eine geschaffene Subskanz außerhalb Gott vorausseyen.

# Zehntes Capitel.

Von der Schöpfung.

Wir haben schon früher behauptet, daß Gott der Schöpfer aller Dinge sep; nun wollen wir zu erklären versuchen, was unter Schöpfung zu verstehen ist; dann wollen wir das, was gemeiniglich von der Schöpfung behauptet wird, nach Kräften erklären. Wir sangen daher mit dem Ersten an.

Wir sagen also: Schöpfung ift bie Sandlung, bei welcher außer ber wir fenden feine Ursachen aushelfen, oben: Ein Geschöpf ift bas, bas, um zu erifiren, nichts als Gott voraussest.

hieraus ift zu bemerken:

1. Daß wir jene Worte übergehen, welche bie Philosophen gemeiniglich anwenden, nämlich "aus dem Nichts," als ob das Nichts eine Materie wäre, aus der die Dinge hervorgebracht würden. Daß sie sich aber so ausdrücken, kommt davon, weil sie aus Gewohnheit, wenn etwas erzeugt wird, etwas vor demselben vorauszussehen, aus welchem es entsteht, bei der Schöpfung jene Partikel "aus" nicht weglassen konsten. So erging es ihnen auch mit der Materie: weil sie nämlich sehen, daß alle Körper mit

einer Stelle sind und von anderen Körpern umgeben werden, so antworteten sie, da sie sich darnach fragten, wo die ganze Materie sep: "In irgend einem imaginären Raume." Es ist also keine Negation aller Realität betrachteten, sondern es sich als etwas Reales dachten oder vorstellten.

- 2. 3ch fage, bei ber Schöpfung halfen feine andere Ursachen, als die bewirkende. 3ch konnte wohl auch fagen, bag bie Schöpfung alle Urfachen außer ber bewirfenden negire ober ausschließe; ich mabite aber lieber belfen, um benen nicht antworten zu muffen, bie bie Frage aufwerfen, ob Gott fich bei ber Schopfung feinen 3wed vorgesett, weghalb er bie Dinge ichuf. Ueberdieß, um die Sache beffer au erklären, babe ich die zweite Definition binaugesest, daß das geschaffene Ding nichts als Gott voraussege, weil nämlich, wenn fich Gott einen 3med vorgesett hat, biefer gewiß nicht außerhalb Gottes war, ba es nichts außerbalb Gottes gibt, wodurch er jum Sandeln veranlagt wirb.
- 3. Aus bieser Definition folgt genugsam, baß es keine Schöpfung ber Accidenzen und Dasseynöformen gibt, ba biese eine geschaffene Subskanz außerhalb Gott vorausseyen.

4. Wir fönnen und vor ber Schöpfe feine Zeit und feine Dauer benfen; vielm baben biese mit ben Dingen angefangen. Di bie Zeit ift bas Dag ber Dauer, ober v mehr fie ift nichts als eine Korm bes Denfe Defibalb fest fie nicht nur irgend ein gefcha nes Wefen, sondern vornehmlich benkenbe M ichen poraus. Die Dauer bort aber auf, bie geschaffenen Dinge zu sepn aufboren, 1 fie beginnt, wo die geschaffenen Dinge au f beginnen: ich fage geschaffene Dinge; be baf Gott feine Dauer zufomme, sonbern b Ewigkeit, habe ich schon oben evident ger bargetban. Defibalb fest bie Dauer gefd fene Dinge voraus, oder fie unterftellt minbestens. Wer fich aber Dauer und Zeit! ben geschaffenen Dingen vorstellt, ber leidet bemselben Borurtheil, wie biejenigen, welche einen Raum außerhalb ber Materie benfen, 1 von selbst offenbar ift. - Dief über bie D nition ber Schöpfung.

Es ist weiter nicht nöthig, hier bas n einmal zu wiederholen, was wir Ariom 10 Th dargethan, daß es nämlich eben so viel Krast erf dere, ein Ding zu schaffen, als es zu erhalt d. h., daß die Thätigkeit Gottes, die Welkschaffen, die nämliche ist, wie die, sie zu erho Nach biesen Bemerkungen geben wir nun auf das über, was wir zweitens versprochen haben.

- 1. Ift also zu untersuchen, was Geschaffe= nes, und was Ungeschaffenes ift.
- 2. Db bas, was geschaffen ift, von Ewig- feit hatte geschaffen werben können.

Auf das Erste antworten wir also kurz: Alles das ist geschaffen, dessen Wesenheit klar begriffen wird ohne alle Eristenz und doch durch sich begriffen wird, wie z. B. die Materie, von der wir einen klaren und bestimmten Begriff haben, wenn wir sie unter dem Attribut der Ausdehnung begreifen, und wir begreifen sie gleich klar und bestimmt, ob sie existirt oder nicht eristirt.

Benn aber Jemand vielleicht sagen wollte, wir begreisen die Erkenntniß klar und bestimmt ohne Eristenz, und doch legen wir sie Gott bei, so ist die Antwort hierauf: Bir legen Gott nicht eine solche Erkenntniß bei, wie die unsrige ist, nämlich eine empfängliche, die von der Natur der Dinge bestimmt wird, sondern eine solche, die reine Thätigkeit ist und daher Eristenz in sich schließt, wie wir oben weitläusig genug dargethan; denn wir haben gezeigt, daß die Exekenntniß und der Wille Gottes von seiner

Machtvollfommenheit und Befenheit, welche die Eristenz in sich schließt, nicht unterschieden wird.

Wenn also Alles das, beffen Wesenheit keine Eristenz in sich schließt, nothwendig, um zu eristiren, von Gott geschaffen, und fortwährend, wie wir oben aussührlich gezeigt, von dem Schöpfer selber erhalten werden muß, so wollen wir uns nicht bei der Widerlegung der Ansicht derer aufhalten, welche die Welt oder das Chaos oder eine von aller Form entblöste Materie gleich ewig wie Gott und also unabhängig von ihm statuiren. Deshalb gehen wir zum Zweiten und untersuchen, ob das, was geschaffen ift, von Ewisseit geschaffen werden konnte.

Um dieß richtig zu erkennen, ist die Rederweise "von Ewigkeit" zu beachten; dem wir wollen hier damit noch etwas Anderes bezeichnen, als das, was wir vordem erklärt haben, als wir von der Ewigkeit Gottes sprachen. Denn hier verstehen wir darunter nichts Anderes, als die Dauer ohne Ansang der Dauer oder doch eine solche Dauer, daß, wenn wir sie auch mit viesten Jahren oder Myriaden von Jahren multipliciren wollten und dieses Product wieder mit Myriaden, wir sie doch mit keiner noch so großen Jahl ausdrücken könnten.

Der Beweis ift flar, bag es feine folche Dauer geben fonne. Denn, wenn bie Belt wieberum von diefem Punfte rudwärts ginge, wurde fie nie eine folde Dauer baben fonnen; folglich batte auch bie Welt von einem solchen Anfange nicht bis zu biesem Puntte tommen fonnen. Wollte man etwa fagen, Gott fey nichts unmöglich, benn er ift allmächtig und konnte somit eine Dauer bewirfen, größer als irgend eine, bie es geben fann; fo antworten wir, bag Gott, weil er allmächtig ift, nie eine Dauer schaffen wirb, bie fo groß ware, bag er feine größere ichaffen könnte. Denn bas ift bie Ratur ber Dauer, daß ftete eine größere ober fleinere, als bie gegebene, begriffen werben fann, wie eine Babl. Wenn man aber noch immer entgegnete, Gott fen von Ewigfeit gewesen und babe also bis au biefer Zeit gebauert, und fo gebe es eine Dauer, welche bie bentbar größte fen; fo legt man Gott auf diese Weise eine Dauer bei, die aus Theilen besteht, was wir boch zur vollen Genuge widerlegten, indem wir bargethan baben , baf Gott nicht Dauer , sondern Ewigfeit automme. Wenn boch bieg bie Denichen recht betrachtet batten! Sie hatten fich febr leicht aus vielen Beweisführungen und Wibersinnigkeiten herauswinden können und bätten dann mit dem hochften Genuffe in ber feligften Anschauung biefes Gebankens verweilt.

Geben wir indeß zur Beantwortung ber Gründe über, die von Manchen beigebracht werben, wodurch sie nämlich die Möglichkeit einer solchen unendlichen Dauer in Bezug auf beren Anfang barzuthun versuchen.

Buerft sagen fie also: ein bervorge brachtes Ding fonne gu gleicher Beit mit ber Urfache vorbanden fevn; ba aber Bott von ewig gewesen fen, batten auch feine Wirfungen von ewig hervorgebracht fenn fonnen. Dieg bestätigen fie noch baju burch bas Beispiel von bem Sobne Gottes, ber von Ewigfeit vom Bater erzeugt worden ift. Aus dem Borbergefagten ift indef flar zu verfteben, bag fie Ewigfeit mit Dauer verwechseln und Gott nur eine Dauer von emig beilegen, was auch flar aus bem Beifpiele erbellt, bas fie anführen. Denn biefelbe Emiafeit, Die fie bem Sohne Gottes beilegen, ftatuiren fie auch ale ben Geschöpfen möglich. Sobann benfen fie fich Zeit und Dauer vor ber Erschaffung ber Belt, und fie wollen Dauer ohne geschaffene Dinge ftatuiren, wie Andere die Ewigfeit auferbalb Gott; es ift bereits bewiesen, bag Beides durchaus falfc ift. Wir erwiedern alfo, bag et burchaus falsch sey, baß Gott seine Ewigkeit ben Geschöpfen mittheilen könne; eben so wenig ist ber Sohn Gottes sein Geschöpf, sondern wie ber Bater ewig. Wenn wir daher sagen, daß ber Bater ben Sohn von Ewigkeit erzeugt habe, so meinen wir nichts Anderes, als daß der Bater seine Ewigkeit dem Sohne stets mitgetheilt habe.

Sie argumentiren ameitens, bag Gott, wenn er frei banbelt, nicht geringere Macht bat, alswenn er nothwendig banbelt; wenn aber Gott nothwendig banbelte, fo batte er, ba er von unendlicher Bolltommenheit ift, bie Belt von ewig fcaffen muffen. Auf biefes Argument wird man auch febr leicht antworten fonnen, wenn man auf seine Grundlage achtet. Diese guten Leute unterftellen nämlich, bag fie verschiedene Ibeen von einem Wesen von unenblicher Machtvollfommenheit haben fonnen; benn fie begreifen, baß Gott, sowohl wenn er nach Naturnothwenbiafeit handelt, als wenn er frei handelt, von menblicher Dachtvollfommenheit fey. Bir aber verneinen, dag Gott, wenn er aus Raturnothwendigfeit handelt, von unendlicher Machtvollfommenheit ift, was wir bohl verneinen burfen, and was sogar nothwendig von ihnen zugegeben werben muß, nachdem wir bargetban baben, bas bochften Genuffe in ber feligften Anschauung biefet Gebantens verweilt.

Gehen wir indeß jur Beantwortung ber Grünbe über, die von Manchen beigebracht werben, wodurch sie nämlich die Möglichfeit einer solchen unendlichen Dauer in Bezug auf beren Anfang barzuthun versuchen.

Buerft fagen fie alfo: ein bervorge brachtes Ding fonne ju gleicher Beit mit ber Urfache vorbanden feyn; ba aber Bott von ewig gewesen fen, batten auch feine Birfungen von ewig bervorgebracht fenn fonnen. Dieg bestätigen fie noch baju burch bas Beifpiel von bem Sohne Gottes, ber von Ewigfeit vom Bater erzeugt worden ift. Aus bem Borbergefagten ift indef flar ju verfteben, bag fie Ewigfeit mit Dauer verwechseln und Gott nur eine Dauer von ewig beilegen, was auch flar aus bem Beifpiele erbellt, bas fie anführen. Denn biefelbe Emigleit, bie fie bem Gobne Gottes beilegen, ftatuiren fie auch als ben Geschöpfen möglich. Sobann benfen fie fich Zeit und Dauer vor ber Erschaffung ber Welt, und fie wollen Dauer ohne geschaffene Dinge ftatuiren, wie Unbere Die Ewigfeit aufer balb Gott; es ift bereits bewiesen, das Beides durchaus falfd ift. Wir erwiedern alfo, bag ? burchaus falsch sey, daß Gott seine Ewigkeit den Geschöpfen mittheilen könne; eben so wenig ist der Sohn Gottes sein Geschöpf, sondern wie der Bater ewig. Wenn wir daher sagen, daß der Bater den Sohn von Ewigkeit erzeugt habe, so meinen wir nichts Anderes, als daß der Bater seine Ewigkeit dem Sohne stets mitgetheilt habe.

Sie argumentiren ameitens, bag Gott, wenn er frei bandelt, nicht geringere Macht bat, alswenn er nothwendig ban= belt; wenn aber Gott nothwendig banbelte, fo batte er, ba er von unenblicher Bollfommenheit ift, die Belt von ewig ichaffen muffen. Auf biefes Argument wird man auch febr leicht antworten fonnen, wenn man auf seine Grundlage achtet. Diese guten Leute unterftellen nämlich, bag fie verschiebene Ibeen von einem Befen von unenblicher Dacht= vollfommenheit haben fonnen; benn fie begreifen, baß Gott, sowohl wenn er nach Naturnothwenbigfeit handelt, als wenn er frei handelt, von menblicher Machtvollfommenheit fep. Wir aber verneinen, bag Gott, wenn er aus Naturnothwendigfeit handelt, von unendlicher Machtvolltommenheit ift, was wir bohl verneinen burfen, and was sogar nothwendig now ihnen zugegeben werden muß, nachdem wir bargetban baben, bag

Bott, bas volltommenfte Wefen, frei banble und nur als einziges begriffen werben fonne. Wenn fie abermals entgegnen, daß man boch den Rall fegen konne, obgleich es unmöglich fep, bag ber aus Naturnothwendigfeit handelnbe Gott von unenblicher Machtvollfommenheit fen, fo werben wir antworten, daß man das eben fo wenig annehmen burfe, als einen quabrirten Girfel, aus welchem man ichloffe, baf alle vom Centrum an ben Umfreis gezogenen Linien nicht gleich waren. Aber bieg ift aus bem eben Gesagten - bamit wir bas ichon langft Befagte nicht wiederholen - flar genug. Wir haben nämlich fo eben gezeigt, bag es feine Dauer gibt, von ber man fich nicht bas Doppelte ober sonft Größere ober Rleinere benfen fann, und bag fomit von Gott, der mit unendlicher Dachtvollfommenheit frei banbelt, stets eine größere ober fleinere, als bie gegebene, geschaffen werben fann. Benn aber Gott aus Naturnothwendigfeit handelte, wurde bieg auf feine Beife zu folgern feyn; benn nur jene Dauer, die fich aus feiner Ratur ergabe, wurde von ibm bervorgebracht werden fonnen, nicht aber unenbliche andere, bie größer maren, ale bie gegebene. Wir argumentiren baber fur so: Wenn Gott die größte Dauer, b. b. eine so große, daß er keine größere schaffen tam, geschaffen hätte, würde er nothwendig seine Macht mindern. Das Lettere ist aber falsch; denn seine Macht ist von seiner Wesenheit nicht verschieden, solglich zc. Ferner, wenn Gott aus Naturnothwendigseit handelte, müßte er eine solche Dauer schaffen, daß er keine größere schaffen kann: aber der eine solche Dauer schaffende Gott ist nicht von unendlicher Machtvollstommenheit; denn wir können und stets eine größere als die gegebene denken. Wenn also Gott aus Naturnothwendigkeit handelte, wäre er nicht von unendlicher Machtvollsommenheit.

Es könnte Jemanden hier ein Zweisel entste= hen, woher benn nämlich, da die Welt vor fünf tausend Jahren und darüber — wenn die Rechnung der Chronologen richtig ist — geschaffen wurde, woher wir benn doch uns eine größere Dauer benken können, von der wir behauptet, daß sie nicht ohne geschaffene Dinge erkannt werden könne. Dieser Zweisel kann sehr leicht gehoben werden, wenn man beachtet, daß wir jene Dauer nicht aus der blosen Betrachtung der geschaffenen Dinge, sondern aus der Betrachtung der unendlichen Schöpfermacht Gottes erkennen; denn die Geschöpfer können nicht als durch sich eristirend und dauernd begriffen werden, sondern gleichsam durch bie unendliche Macht Gottes, von welcher allein sie alle Dauer haben. S. Sat 12 Thl. 1 und Folgesat.

Schließlich, um nicht mit ber Wiberlegung nichtiger Argumente hier die Zeit zu verlieren, bemerken wir nur noch dieß: Der Unterschied zwischen Ewigkeit und Dauer, und was die Dauer ohne geschaffene Dinge, und die Ewigkeit ohne Gott ift, ist auf keine Beise erkennbar: wenn man dieß richtig gefaßt, wird man sehr leicht auf alle Einwürse antworten können; daher halten wir es nicht für nöthig, hiebei länger zu verweilen.

## Elftes Capitel.

Von der Mitmirkung Gottes.

Ueber dieses Attribut bleibt wenig oder nichts zu sagen, nachdem wir gezeigt haben, daß Gott in jedem einzelnen Momente fortwährend das Ding gleichsam von Neuem schafft; woraus wir dargethan haben, daß die Dinge aus sich nie irgend eine Macht haben, etwas zu bewirten oder sich zu einer Handlung zu bestimmen, und dieß sinde nicht nur bei den Dingen außerhalb des Menschen, sondern auch im menschlichen Willen selber Statt.

Bir wollen nun auf einige hierauf bezügliche Einwürse antworten, und, obgleich viele anbere gewöhnlich beigebracht werben, so wollen wir biese hier auf sich beruhen lassen, weil sie boch hauptsächlich zur Theologie gehören.

Weil es sedoch Viele gibt, welche die Mitwirkung Gottes zugeben und sie in einem ganz andern Sinne nehmen, als wir sie lehren, so ist hier das zu bemerken (um ihren Irrihum ganz leicht aufzudeden), was wir vorher dargethan, daß nämlich die gegenwärtige Zeit keine Berbindung mit der zukunstigen habe (s. Ar. 10 Th. 1), und daß wir dieß klar und bestimmt begreisen; wenn man nur auf dieses genau achtet, kann man mit leichter Mühe alle sene Einwürse widerlegen, die aus der Philosophie hergeholt werden können.

Um aber biese Frage nicht vergebens berührt zu haben, werden wir im Borbeigehen auf
bie Frage antworten: ob etwas zu ber erhaltenen Krast Gottes hinzusomme, wenn
er ein Ding zum Handeln bestimmt. Die Antwort hierauf haben wir schon einigermaßen
berührt, als wir von der Bewegung redeten;
wir sagten nämlich, daß Gott dieselbe Quantität
Bewegung in der Ratur erhalte. Wenn wir also
bie ganze Natur der Materie benachten,

fömmt nichts Neues zu ibr binzu: aber in Rud fict ber particularen Dinge tann gewissermagen gefagt werden, bag etwas Reues zu ibr binufomme. Bei geistigen Dingen icheint bieg nicht Statt au finden; benn es ift feineswegs entichie ben, bag biefe fo von einander abhangen. Gobann, ba bie Theile ber Dauer feine Berbinbung unter fich baben, fo fonnen wir fagen, bag Bott nicht fo eigentlich bie Dinge erhalte, als hervorbringe: befibalb muß man von bem Meniden fagen, wenn er jest eine bestimmte Freiheit bat, etwas zu thun, Gott babe ibn zu biefer Beit fo geschaffen. Diesem widerftreitet nicht, bag ber menschliche Geift oft von außer ihm befinblichen Dingen bestimmt wird, und bag Alles, was in ber Natur ift, gegenseitig von einanber bestimmt wird, etwas zu thun; benn auch bas ift von Gott fo bestimmt. Denn fein Ding fann ben Willen bestimmen, ober andererfeits fein Bille fann bestimmt werben, außer von ber Macht Gottes allein. Wie dieg aber nicht ber menfc lichen Freiheit widerftreite, ober wie Gott bieß mit Erhaltung ber menschlichen Freiheit bewirfen tonne, gesteben wir nicht zu wiffen, wie wir schon oft gesagt haben.

Dieses hatte ich mir vorgenommen über die Attribute Gottes zu sagen, von benen ich bichen

keine Eintheilung gegeben habe. Jene Eintheis Iung aber, die bisweilen von den Schriftstellern gegeben wird, wornach sie nämlich die Attribute Gottes in unmittheilbare und mittheilbare scheiden, scheint mir, um die Wahrheit zu gestehen, mehr eine Namens = als eine Sacheintheilung zu seyn. Denn das Wissen Gottes trifft mit dem menschen Wissen Wissen sontes trifft mit dem menschen Wissen Wissen sontes zusammen als der Hund, das Himmelszeichen, mit dem Hunde, der ein Jagdthier ist, und vielleicht noch viel wesniger.

Wir aber geben diese Eintheilung: Die Attribute Gottes, welche seine thätige Wesenheit erstlären, sind verschieden von denen, welche keine Thätigkeit, sondern seine Daseynsweise darlegen. Zu den letzteren gehören: die Einheit, Ewigkeit, Nothwendigkeit 2c.; zu jener aber: die Erkenntniß, der Wille, das Leben, die Allmacht 2c. Diese Eintheilung ist klar und deutlich genug und umfaßt alle Attribute Gottes.

#### Zwölftes Capitel.

Vom menschlichen Geifte.

Wir muffen nun auf die geschaffene Sub-

benkende eingetheilt haben. Unter ausgebehnter verstanden wir die Materie oder die körpersliche Substand; unter benkender aber nur die menschlichen Geister.

Obgleich die Engel auch geschaffen sind, so gehören sie doch nicht zur Metaphysik, weil sie mit der natürlichen Einsicht nicht erkannt werden; denn ihre Wesenheit und Eristenz ist mur durch Offenbarung bekannt und gehört somit nur zur Theologie, deren Erkenntniß, da sie eine ganz andere oder nach ihrer ganzen Art von der natürlichen Erkenntniß verschiedene ist, auf keine Weise mit dieser vermengt werden darf. Es erwarte daher Niemand, daß wir etwas über die Engel sagen werden.

Rehren wir also zu ben menschlichen Geiftern zurud, worüber nur wenig zu sagen übrig, sondern blos darauf ausmerksam zu machen ift, daß wir nichts über die Zeit der Schöpfung des menschlichen Geistes gesagt haben, weil es nicht hinlänglich ausgemacht ist, zu welcher Zeit Gott ihn schafft, da er ohne Körper existiren kann. Das ist hinlänglich entschieden, daß der menschliche Geist nicht aus einem fremden Keim entsteht; denn dieß sindet nur bei Dingen Statt, die erzeugt werden, nämlich bei den Daieren.

formen einer Substanz; die Substanz selber aber kann nicht erzeugt, sondern nur von dem All-mächtigen allein geschaffen werden, wie wir im Borbergebenden hinlänglich dargethan.

Um aber etwas von seiner Unsterblichseit hinzuzufügen, so ist hinlänglich entschieden, daß wir von keinem geschaffenen Dinge sagen können, seine Natur bringe es mit sich, daß es von der Macht Gottes nicht zerstört werde. Denn, wer die Macht hatte, ein Ding zu schaffen, der hat auch die Macht, es zu zerstören. Zudem haben wir sattsam dargethan, daß kein geschaffenes Ding durch seine Natur auch nur einen Moment existiren könne, daß es vielmehr fortwährend von Gott geschaffen werde.

Indeß, obgleich sich dieß so verhält, so sehen wir doch klar und bestimmt, daß wir keine Idee haben, mit der wir es fassen können, daß eine Substanz zerstört werde, wie wir die Ideen der Ierstörung und Erzeugung der Daseynsformen haben. Denn, wenn wir den Bau des menschlichen Körpers betrachten, so begreisen wir klar, daß ein solcher Bau zerstört werden könne; aber nicht gleicher Weise begreisen wir, wenn wir auf die körperliche Substanz achten, daß diese vernichtet werden könne. Endlich fragt der Philosoph nicht

nach bem, was Gott mit der höchsten Macht thun kann, sondern er urtheilt über die Natur der Dinge aus den Gesegen, die Gott in sie gelegt; beshalb hält er das für bestimmt und fest, was er aus diesen Gesegen als bestimmt und sest schließt, obgleich er nicht leugnen wird, daß Gott diese Gesege und alles Andere verändern könne. Darum untersuchen wir auch nicht, wenn wir von der Seele reden, was Gott machen kann, sondern nur, was aus den Gesegen der Natur solgt.

Da aber aus biefen flar folgt, bag bie Substanz weber burch sich, noch burch eine anbere geschaffene Substanz zerftort werben fonne, wie wir icon früber, wenn ich nicht irre, mehr als binreichend bargethan, fo muffen wir bebaupten, bag ber Beift nach ben Naturgefeten unfterblich ift. Und, wenn wir noch tiefer in bie Sache bliden wollen, werden wir gang evibent baribun fonnen, bag er unfterblich ift. Denn, wie wir eben gezeigt, folgt beutlich aus ben Naturgefegen, daß die Seele unfterblich ift; jene Naturgesetze aber find bie burch bie naturliche Ginficht geoffenbarten Beschluffe Gottes, wie auch aus bem Borbergebenben gang evident ift; daß sobann die Beschlusse Gottes unveranderlich seven, haben wir auch bargethan: aus bichen Allem schließen wir beutlich, baß Gott seinen unveränderlichen Willen über die Dauer der Seelen den Menschen nicht nur durch Offenbarung, sondern auch durch die natürliche Einsicht kund gemacht habe.

Wenn Jemand ben Einwurf machte, daß Gott jene natürlichen Gesetze irgend einmal zersftören könne, um Wunder zu thun, so verschlägt das nichts; benn die meisten einsichtsvollern Theologen geben zu, daß Gott nichts gegen die Natur, sondern über der Natur handle: d. h., wie ich es erkläre, Gott hat viele Gesetze des Handelns, die er der menschlichen Erkenntniß nicht mitgetheilt, und die, wenn sie der menschlichen Erfenntniß mitgetheilt wären, gleich natürlich wie die übrigen sepn würden.

Hieraus ergibt sich ganz beutlich, daß die menschlichen Geister unsterblich sind, und ich sehe nicht, was über die menschliche Seele im Allgegemeinen hier noch zu sagen übrig wäre. Auch im Einzelnen ist nichts mehr von ihren Funsctionen zu sagen übrig, wenn nicht die Einwürfe einiger Autoren, wodurch sie bewirken wollen, daß sie das, was sie sehen und fühlen, nicht sehen und nicht sühlen, mich zu einer Antwort aufforderten.

Manche glauben, sie können zeigen, daß ber Wille nicht frei sey, sondern stets von einem Andern bestimmt werde. Dieß glauben sie deßbalb, weil sie unter Willen etwas von der Seele Getrenntes verstehen, das sie wie eine Substanz betrachten, deren Natur darin allein besteht, daß sie indisserent sey. Wir aber werden, um alle Berwirrung zu vermeiden, die Sache vorher erklären, wodurch wir ganz leicht die Unrichtigkeit sener Einwürse ausbeden werden.

Wir sagten, daß der menschliche Geist ein dem kendes Wesen sey; hieraus folgt, daß er aus seiner Natur allein (diese an sich allein betrachtet) etwas thun kann, nämlich denken, d. h. besahen und verneinen. Die Gedanken werden aber entweder von Dingen, außerhalb des menschlichen Geistes besindlich, oder vom Geiste allein bestimmt, da er selbst eine Substanz ist, aus deren denkender Wesenheit viele Denkhandlungen solgen können und müssen. Jene Denkhandlungen aber, die keine andere Ursache von sich anerkennen, als den menschlichen Geist, werden Wollen genannt; der menschliche Geist aber, insofern er als zureichende Ursache zur Hervordringung solcher Handlungen gedacht wird, wird Wille genannt.

Daß aber die Seele eine solche Macht habe, obgleich sie von keinen äußern Dingen bestimmt wird,

kann am besten burch bas Beispiel von Buridans Esel erklärt werden. Rehmen wir einen Menschen, statt eines Esels in ein solches Gleichgewicht gestellt, so wird der Mensch nicht für ein denstendes Wesen, sondern für einen ganz gemeinen Esel gehalten werden müssen, wenn er vor Hunger und Durst stirbt. Sodann erhellt es auch daraus, wie wir vorhin gesagt, wenn wir alle Dinge bezweiseln wollten und die zweiselhaften Dinge nicht blos für zweiselhaft erklären, sondern als salsche verwersen wollten. S. Cart. Vr. Tb. 1 Urt. 39.

Ferner ist zu bemerken, daß, obgleich die Seele von äußern Dingen etwas zu besahen und zu verneinen bestimmt wird, sie doch nicht so bestimmt wird, als wenn sie von äußeren Dinzen gen gezwungen würde; vielmehr bleibt sie stets frei. Denn kein Ding hat die Macht, seine eigene Wesenheit zu zerstören; deßhalb besaht und verneint es stets frei das, was es besaht und verneint, wie in der vierten Meditation hinzlänglich erklärt worden ist. Wenn also Jemand fragte, warum die Seele dieses oder senes will und dieses oder jenes nicht will, so werden wir ihm antworten: weil die Seele ein denkendes Wesen, d. h. ein Ding ist, das seiner Rauwe nach die Macht zu wollen, nach die Macht zu wollen,

zu besahen und zu verneinen hat; benn bas beißt ein benkenbes Wefen seyn.

Nach biesen Erklärungen wollen wir die Einwürfe ber Gegner betrachten. Der erfte Einwurf lautet solchermaßen: Wenn der Wille gegen die lette Vorschrift der Erkenntniß wollen könnte, wenn er das Gegentheil des von der letten Borschrift der Erkenntniß vorgeschriebenen Guten verlangen könnte, so würde er das Schlechte um des Schlechten willen verlangen können. Aber das Lettere ift widersinnig; folglich auch das Erstere.

Aus diesem Einwurf ist klar zu ersehen, daß sie nicht verstehen, was Wille ist; denn sie verswechseln ihn mit der Begierde, welche die Seele hat, nachdem sie etwas bejaht oder verneint hat, was sie von ihrem Lehrer gelernt haben, der den Willen als Begierde um des Guten willen desinirt hat. Wir aber sagen, der Wille ist das Bejahen, daß dieses gut sey, und umgestehrt, wie wir schon bei der Ursache des Irrsthums zur Genüge erklärt haben, dessen Ursprung wir darin gezeigt haben, daß der Wille weiter reiche als die Erkenntniß. Wenn aber der Geist nicht demgemäß, daß er frei ist, besobe, das

dieß gut sey, würde er nichts begehren. Daher erwiedern wir auf den Einwurf, indem wir zusgeben, daß der Geist nichts gegen die lette Borsschrift der Erkenntniß wollen könne, d. h. nichts wollen könne, insofern man nach unserer Ansnahme Nichtwollen so nimmt, daß dabei der Geist ein Ding für schlecht erachtet, d. h. etwas nicht will; wir verneinen sedoch, daß er das, was bös ist, absolut nicht hätte wollen, d. h. für gut halten können; das wäre gegen die Ersfahrung selber. Denn Vieles, was bös ist, halten wir für gut, und wiederum Vieles, was gut halten wir für bös.

Der zweite Einwurf oder, besser gesagt, der erste, weil der bisherige keiner war, ist: Wenn der Wille nicht von dem lesten Urtheil der praktischen Erkenntniß zum Wollen bestimmt wird, so wird er also sich selber bestimmen. Aber der Wille bestimmt sich selber nicht, weil er aus sich und seiner Natur unbestimmt ist. Sievon argumentirt man nun folgendermaßen weiter. Wenn der Wille aus sich und seiner Natur indifferent ist zum Wollen und Richtwollen, so kann er nicht von sich selber zum Wollen bestimmt werden; denn, was bestimmt, muß so sede

zu besahen und zu verneinen hat; benn bas beißt ein benkendes Wefen seyn.

Nach biesen Erklärungen wollen wir bie Einwürfe ber Gegner betrachten. Der erste Einwurf lautet solchermaßen: Wenn ber Wille gegen die lette Vorschrift ber Erkenntniß wollen könnte, wenn er das Gegentheil des von der letten Vorschrift der Erkenntniß vorgeschriebenen Guten verlangen könnte, so würde er das Schlechte um des Schlechten willen verlangen können. Aber das Lettere ist widersinnig; folglich auch das Erstere.

Aus biesem Einwurf ift flar zu ersehen, daß sie nicht verstehen, was Wille ist; denn sie verwechseln ihn mit der Begierde, welche die Seele hat, nachdem sie etwas besaht oder verneint hat, was sie von ihrem Lehrer gelernt haben, der den Willen als Begierde um des Guten willen desinirt hat. Wir aber sagen, der Wille ist das Besahen, daß dieses gut sey, und umgestehrt, wie wir schon bei der Ursache des Irrethums zur Genüge erklärt haben, dessen Ursprung wir darin gezeigt haben, daß der Wille weiter reiche als die Erkenninß. Wenn aber der Geist nicht demgemäß, daß er srei ist, besahe, wie

bieß gut sep, würde er nichts begehren. Daher erwiedern wir auf den Einwurf, indem wir zusgeben, daß der Geist nichts gegen die lette Borschrift der Erkenntniß wollen könne, d. h. nichts wollen könne, insofern man nach unserer Annahme Nichtwollen so nimmt, daß dabei der Geist ein Ding für schlecht erachtet, d. h. etwas nicht will; wir verneinen sedoch, daß er das, was bös ist, absolut nicht hätte wollen, d. h. für gut halten können; das wäre gegen die Erschrung selber. Denn Vieles, was bös ist, halten wir für gut, und wiederum Vieles, was gut halten wir für bös.

Der zweite Einwurf ober, besser gesagt, ber erste, weil der bisherige keiner war, ist: Wenn der Wille nicht von dem letten Urtheil der praktischen Erkenntniß zum Wollen bestimmt wird, so wird er also sich selber bestimmen. Aber der Wille bestimmt sich selber nicht, weil er aus sich und seiner Natur unbestimmt ist. Sievon argumentirt man nun folgendermaßen weiter. Wenn der Wille aus sich und seiner Natur indifferent ist zum Wollen und Richtwollen, so kann er nicht von sich selber zum Wollen bestimmt werden; denn, was bestimmt, muß so sehr

bestimmt seyn, als bas unbestimmt ift, was bestimmt wird. Aber ber Wille, als fich felbft bestimment betrachtet, ift eben fo unbestimmt, als er es ift, wenn man ibn ale bestimmt betrachtet. Denn bie Begner nehmen in bem bestimmen ben Willen nichts an, was nicht eben fo in bem noch zu bestimmenben ober bereits bestimmten Billen ift; es fann aber auch bier nichts angenommen werben: folglich fann ber Bille nicht von fic felber gum Bollen bestimmt werben. Wenn nicht von fich felber, alfo von anders mober. Dieg find bie eigenen Worte Heerbords, Professors zu Lepben, womit er binlanglich zeigt, baß er unter Willen nicht ben Beift felber verstebt, fonbern etwas Unberes außerhalb bes Beiftes ober im Beifte, gleichsam eine tabula rasa, alles Dentens bar, jebes Gemälbe aufzunehmen fähig ober eber wie eine Wage in ber Schwebe, bie von jebem Ge wicht nach einer von beiben Seiten getrieben wird, jenachdem bas bingufommende Gewicht bestimmt ift, ober endlich etwas, was fein Menic burch irgend einen Bebanten erfaffen fann. Bir baben eben gesagt und sogar beutlich bargetban, daß der Wille nichts als der Geift selber ik

ben wir benkenbes Wesen, b. b. bejabenbes und verneinendes, nennen, woraus wir flar entnehmen, wenn wir nur auf bie Ratur bes Beiftes achten, bag er bie Macht babe, ju bejaben und au verneinen; benn, bas fage ich, ift Denfen. Wenn wir bemnach baraus, bag ber Beift benft, foliegen, baf er bie Macht babe, zu bejaben und zu verneinen, warum fuchen wir alfo bingutretenbe Urfachen, um bas zu bewirfen, was aus ber Ratur ber Sache allein folgt? Erwiebert man aber, ber Geift felber ift nicht mehr gum Bejaben als zum Berneinen bestimmt, und folieft man baraus, bag wir nothwendig eine Urfache suchen muffen, wodurch er bestimmt wird, so argumentire ich gerabe im Gegentheil: Wenn ber Beift aus fich und feiner Natur nach blos zum Befaben bestimmt ware (obgleich es unmöglich ift, dieß anzunehmen, solange wir ibn als ein benfendes Wefen benfen), bann fonnte er feiner Ratur allein nach blos bejaben, niemals aber, wenn auch noch so viel Urfachen bingutraten, verneinen. Wenn er aber weber jum Beiaben noch zum Berneinen bestimmt ift, fonnte er Reines von Beiben thun. Wenn er endlich gu Beiben die Dacht bat, wie wir eben gezeigt daß er fie bat, so wird er Beibes aus seiner Ratur allein thun können, ohne bag ihm eine

anbere Arsache bilft, was bei Allen benen flar entschieden ift, die bas benkende Wesen als benfendes Wesen betrachten, b. b., die bas Attribut bes Denfens von bem benfenden Befen felber, von bem es nur bem Gebanten nach unterschieben wird, auf feine Beise trennen, wie Die Begner thun, die bas benkenbe Wefen von allem Der fen entblofen und es ju jener erften Materie ber Verivatetifer machen. Darum antworte ich auf ben Einwurf, und zwar auf ben Dberfas. folgenbermaßen: Wenn man unter Wille ein alles Denfens beraubtes Befen verftebt, fo geben wir zu, bag ber Bille feiner Ratur nach unbestimmt ift. Wir verneinen aber, bag ber Wille etwas von allem Denfen Beraubtes ift: im Gegentheil statuiren wir ihn ale Denken, b. b. ale bie Macht zu Beidem, nämlich zum Befaben und jum Berneinen, worunter man gewiß nichts Unberes verfteben fann, als bie binreidende Ilrfache zu Beidem. Sobann verneinen wir auch, daß, wenn ber Wille unbestimmt, b. b. alles Denkens beraubt ware, irgend eine andere binautretende Urfache als Gott mit feiner unendlichen Schöpfermacht ihn bestimmen fonnte. Denn bas benfende Wefen ohne alles Denfen ju faffen, heißt fo viel, als ein ausgebehntes Befen obne Ausdebnung fassen zu wollen.

Um enblich bier nicht noch viele Ginwurfe erortern zu muffen, will ich nur baran erinnern, baf bie Begner, weil fie ben Willen nicht ver-Ranben und feinen flaren und bestimmten Begriff vom Geiste batten, ben Geift mit ben forperlichen Dingen vermengten, und biefes entftanb baraus, weil sie bie Worte, bie man gewöhnlich für forperliche Dinge gebraucht, jur Bezeichnung geiftiger Dinge, bie fie nicht verftanden, anwenbeten; benn fie waren gewöhnt, jene Körper unbestimmt zu nennen, bie von gleich machtigen außeren und gang entgegengefetten Urfachen nach entgegengesetten Seiten getrieben werben und befibalb im Gleichgewicht bleiben. Da fie alfo ben Willen als unbestimmten aufstellen, fo ichei= nen fie ibn auch wie einen im Gleichgewicht ichmebenben Rörper gefaßt zu haben, und, weil iene Körper nichts baben, als mas fie von äußern Ursachen empfingen (woraus folgt, bag fie ftets von einer außern Urfache bestimmt werben muffen), fo glauben fie, bag baffelbe auch bei bem Willen erfolge. Wir haben indeg icon binlanglich erflart, wie bieg fich verhalt, und foliegen deghalb hier.

leber die ausgebehnte Substanz haben wir schon früher auch hinlänglich gesprochen, und außer diesen beiden erkennen wir keine andere an.

| verharren, fo lange feine andere Urfache bagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €t(:t.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| fommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153             |
| Seite bewegt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 <del>i</del> |
| 35. Wenn der Körper B fo von einem außern Stoß getrieben wird, empfängt er den größten Theil feiner Bewegung von den ihn ftete umgebenden Körpern, nicht aber von der äußern                                                                                                                                                                                | 155             |
| Rraft 36. Wenn ein Körper, z. B. unsere hand, sich überall bin mit gleicher Bewegung bewegen kann, so daß sie keinen Körpern irgend widersteht, so werden in jenem Raume, durch welchen er so bewegt wird, nothwendig eben so viele Körper nach der einen Seite, wie nach jeder andern, mit unter sich und mit der hand gleichen Schnelligkeitekraft bewegt | 1.10            |
| werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158             |
| . gleider Sonelligfeit bewegt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162             |

## Inhalt.

| Das Leben Spinoza's                                                                          | ix<br>5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                              |         |
| Inhaltsverzeichniß ber Sabe, Sehnfabe und Jolgefabe                                          |         |
| im erften, zweiten nub britten Cheile ber Pringipien                                         | der     |
| Philosophie enthalten find.                                                                  |         |
| Erfter Theil.                                                                                |         |
|                                                                                              | Seite.  |
| 1. Sag. Bir tonnen teines Dinges abfolut ge-<br>wiß fepn, fo lange wir nicht miffen, daß wir |         |
| existiren                                                                                    | 41      |
| 2. 36 bin, muß burch fic befannt fenn                                                        |         |
| 3. 36, ale ein aus einem Rorper beftehendes                                                  |         |
| Ding, bin, ift nicht das erfte und auch nicht                                                |         |
| durch sich erfaunt                                                                           |         |
| 4. 3d bin, fann nur in fo fern das erfte Erfaunte                                            |         |
| fepn, infofern wir benten                                                                    | 42      |
| Folges. Der Geist ist mehr erkannt als der                                                   |         |
| Körper                                                                                       | _       |
| 5. Die Eristenz Gottes wird allein aus ber Be-                                               | • 0     |
| tractung seiner Natur erfannt                                                                | . 132   |
| Epinoja. I. 18                                                                               |         |

andere Arfache hilft, was bei Allen benen flar entschieben ift, bie bas benfenbe Befen als benfendes Wefen betrachten, b. b., bie bas Attribut bes Denfens von bem benfenden Befen felber. von bem es nur bem Gebanken nach unterschieben wirb, auf feine Beise trennen, wie bie Begner thun, bie bas benkende Wefen von allem Denfen entblofen und es zu jener erften Materie ber Peripatetifer machen. Darum antworte ich auf ben Einwurf, und zwar auf ben Oberfas, folgenbermaßen: Wenn man unter Bille ein alles Denkens beraubtes Befen verftebt, fo geben wir zu, daß ber Wille feiner Ratur nach unbestimmt ift. Wir verneinen aber, bag ber Wille etwas von allem Denfen Beraubtes if; im Gegentheil statuiren wir ibn ale Denfen, b. b. ale bie Macht zu Beibem, nämlich zum Bejaben und zum Berneinen, worunter man gewiß nichts Unberes versteben fann, als bie binreidende Ilrfache zu Beidem. Sodann verneinen wir auch, bag, wenn ber Wille unbestimmt, b. b. alles Denfens beraubt mare, irgend eine anber bingutretende Urfache als Gott mit feiner me endlichen Schöpfermacht ihn bestimmen fonnte. Denn bas benfende Wefen ohne alles Denfen gu faffen, beißt so viel, als ein ausgebehntes Wesen ohne Ausdehnung fassen zu wollen.

|                                                    | Ceite. |   |
|----------------------------------------------------|--------|---|
| ift die Urface der Dinge auch in Bezug auf         | •      |   |
| ihre Wesenheit                                     | 72     |   |
| 3. Folgef. Gott denft nicht und empfindet nicht    |        |   |
| eigentlich                                         | 73     |   |
| 4. Folgef. Gott ift feiner Caufalität nach früher  |        |   |
| als die Wefenheit und die Erifteng ber Dinge       | 74     |   |
| 13. Sat. Gott ift höchft mahrhaft                  | . —    |   |
| 14. Alles, was wir flar und bestimmt begreifen,    |        |   |
| ist wahr                                           | 75     |   |
| 15. Der Irrthum ift nichts Positives               | 76     |   |
| 16. Gott ift untorperlich                          | 83     |   |
| 17. Gott ift bas bochft einfache Befen             | 84     |   |
| Rolgef. Gottes Erfeuntnig, Bille ober Befdlug      |        |   |
| und Macht find blos dem Gedanten nach von          |        |   |
| feiner Befenheit unterfchieden                     | _      |   |
| 18. Gott ift unveränderlich                        | 85     |   |
| 19. Gott ist ewig                                  | _      |   |
| 20. Gott hat Alles von ewig vorgeordnet            | _      |   |
| Folgef. Gott ift bochft beständig in feinen Werten | -86    |   |
| 21. Die in die Lange, Breite und Tiefe ausge-      | -      |   |
| dehnte Substang existirt wirflich, und wir         |        |   |
| find mit einem Theile berfelben vereint .          |        |   |
| ,                                                  |        |   |
| Zweiter Theil.                                     |        |   |
| 1. Lehnf. Wo eine Ausdehnung oder ein Raum         |        |   |
| porhanden ift, da gibt es auch nothwendig          |        |   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            | 98     |   |
| eine Substanz                                      | 30     |   |
| 2. Lehns. Wir begreifen die Verdunnung und         |        |   |
| Berbichtung flar und bestimmt, obgleich wir        |        |   |
| nicht zugestehen, daß die Körper bei ber Ber-      | ı      |   |
| dannung einen größern Raum einnehmen ale           | ,      | d |
| bei ber Berdichtung                                | •      | • |

Was die realen Accidenzen und andere Qualitäten betrifft, so find diese zur Genüge beseitigt, und es ist nicht nöthig, zu ihrer Widerlegung Zeit aufzuwenden; beshalb legen wir hier die Feber nieder.

## Inhalt.

|                                                                                                                   | х<br>5          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                   | •               |
| Inhaltsverzeichniß der Sabe, Sehnfabe und folgefabe, bi<br>im erfen, zweiten und britten Cheile ber Pringipien be |                 |
| Philosophie enthalten find.                                                                                       |                 |
| Erfter Theil.                                                                                                     |                 |
| Geit                                                                                                              | e.              |
| 1. Sag. Bir tonnen teines Dinges abfolut ge-<br>miß fepn, fo lange wir nicht wiffen, daß wir                      |                 |
| existiren 4                                                                                                       | 1               |
| 2. 3ch bin, muß burch fich befannt fenn                                                                           | _               |
| 3. 3ch, ale ein aus einem Körper bestehendes                                                                      |                 |
| Ding, bin, ift nicht das erfte und auch nicht                                                                     |                 |
|                                                                                                                   |                 |
| durch fich erfannt                                                                                                | _               |
| 4. 36 bin, tann nur in fo fern das erfte Erfaunte                                                                 |                 |
| fepn, infofern wir denten 4                                                                                       | 2               |
| Folges. Der Geist ist mehr erkannt als der                                                                        |                 |
| Körper                                                                                                            | _               |
| 5. Die Existenz Gottes wird allein aus ber Be-                                                                    |                 |
| trachtung seiner Natur erkannt                                                                                    | $\mathcal{E}$ ? |
|                                                                                                                   |                 |
| Epinoza. I.                                                                                                       |                 |

|                                                    | Ceite. |
|----------------------------------------------------|--------|
| 6. Sag. Die Eriftenz Gottes wird baraus allein,    |        |
| das die Ideelvon ihm in und ist, a posteriori      |        |
| bewiesen                                           | 54     |
| 7. Die Existeng wird auch daraus bewiesen, daß     |        |
| wir felber, die wir die 3bee von ihm haben,        |        |
| eristiren                                          | 56     |
| 1. Lebnfat. Je volltommener ein Ding ift,          |        |
| eine um fo größere und um fo nothwendigere         |        |
| Erifteng folieft es in fic, und umgefehrt,         |        |
| je mehr nothwendige Erifteng ein Ding feiner       |        |
| Ratur nach in fich folieft, um fo volltom=         |        |
| mener ist es                                       | 63     |
| Folgef. Alles was nothwendige Exifteng in fic      | ••     |
| folieft, ift Gott                                  | 65     |
| 2. Lehnf. Ber bie Macht hat fich ju erhalten,      | ••     |
| deffen Ratur Schließt eine nothwendige Eriftens    |        |
| in sid                                             | _      |
| Folgef. Gott tann Alles bas bewirten, mas mir      |        |
| tlar erfassen, soweit mir es erfassen              | 67     |
| 8. Cat. Geift und Rorper merden reel unter:        | •      |
| est.b                                              | co     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            | 68     |
| 9. Gott hat die höchste Erkenntniß                 | 69     |
| 10. Alle Bollfommenheit, die man in Gott findet,   |        |
| ist von Gott                                       | 70     |
| 11. Es gibt nicht mehre Götter                     | 71     |
| 12. Alles mas existirt wird burch bie Rraft Gottes |        |
| allein erhalten                                    | 72     |
| 1. Folges. Gott ift ber Schöpfer aller Dinge       | _      |
| 2. Folges. Die Dinge haben aus sich feine          | -      |
| Wesenheit, die die Ursache der Ertenntnis          |        |
| Gottes sind, sondern im Gegentheil, Got            |        |
| MOLLEN HILD' IDHOREH FIN GARRICHE GAR              | •      |

|                                                    | Ceite. |    |
|----------------------------------------------------|--------|----|
| ift die Urfache der Dinge auch in Bezug auf        | •      |    |
| ihre Wesenheit                                     | 72     |    |
| 3. Folgef. Gott denft nicht und empfindet nicht    |        |    |
| eigentlich                                         | 73     |    |
| 4. Folgef. Gott ift feiner Caufalität nach früher  |        |    |
| als die Wefenheit und die Erifteng ber Dinge       | 74     |    |
| 13. Sas. Gott ist hochst wahrhaft                  | _      |    |
| 14. Alles, mas wir flar und bestimmt begreifen,    |        |    |
| ist wahr                                           | 75     |    |
| 15. Der Jrrthum ift nichts Positives               | 76     |    |
| 16. Gott ift untorperlich                          | 83     |    |
| 17. Gott ift bas bochft einfache Wefen             | 84     |    |
| Folgef. Gottes Erfenntniß, Bille oder Befchluß     |        |    |
| und Macht find blod dem Gedanfen nach von          |        |    |
| feiner Befenheit unterschieden                     | _      |    |
| 18. Gott ist unveränderlich                        | 85     |    |
| 19. Gott ist ewig                                  | _      |    |
| 20. Gott hat Alles von ewig vorgeordnet            |        |    |
| Folges. Gott ist höchst beständig in feinen Werken | 86     |    |
| 21. Die in die Lange, Breite und Tiefe ausge=      |        |    |
| dehnte Substang existirt wirflich, und wir         |        |    |
| find mit einem Theile berfelben vereint .          | _      |    |
| Out of the Office of the                           |        |    |
| Zweiter Theil.                                     |        |    |
| 1. Lehnf. Wo eine Ausbehnung ober ein Raum         |        |    |
| porhanden ift, ba gibt es auch nothwendig          |        |    |
| eine Substanz                                      | 98     |    |
| 2. Lehnf. Bir begreifen die Berdunnung und         |        |    |
| Berdichtung flar und bestimmt, obgleich wir        |        |    |
| nicht jugestehen, daß die Körper bei ber Ber-      |        |    |
| dunnung einen größern Raum einnehmen als           | b      |    |
| bei ber Verdichtung                                | •      | дó |
|                                                    |        |    |

|                                                                                        | Geite. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Sas. Benn aud Sarte, Gewicht und die                                                |        |
| übrigen finnlichen Eigenschaften von einem Ror-                                        |        |
| per getrennt werden, wird die Natur des                                                |        |
| Rörpers nichts besto minder ungeschmalert                                              | 100    |
| 2. Die Natur eines Körpers oder einer Ma-                                              | 100    |
| terie besteht in der Ausdehnung allein                                                 | 101    |
| Kolges. Raum und Körper find an einem Dinge                                            | •••    |
| nicht verschieden                                                                      | _      |
| 3. Es widerstreitet ber Bernunft, baß es einen                                         |        |
| leeren Raum gebe                                                                       | 102    |
| 4. Ein Theil eines Rorpers nimmt bas eine Dal                                          |        |
| feinen größern Raum ein als bas andere Mal                                             |        |
| und dagegen faßt derfelbe Raum bas eine Mal                                            |        |
| feinen größeren Raum als das andere Mal                                                | 103    |
| Folges. Körper, die einen gleichen Raum ein-                                           |        |
| nehmen, 3. B. Gold und Luft, haben gleich                                              | 404    |
| viel Materie oder körperliche Substanz 5. Es gibt keine Atome                          | 104    |
|                                                                                        | _      |
| 6. Die Materie ift unbestimmt ausgedehnt, und die Materie des himmels und der Erde ift |        |
| ein und dieselbe                                                                       | 106    |
| 7. Rein Rörper tritt in die Stelle eines andern.                                       | 100    |
| ohne daß zugleich jener andere in die Stelle                                           |        |
| irgend eines andern Körpers tritt                                                      | 116    |
| 8. Wenn ein Rorper in die Stelle eines andern                                          |        |
| tritt, fo wird bie von ihm verlaffene Stelle                                           |        |
| in demfelben Beitmomente von einem andern                                              |        |
| eingenommen, der ihn unmittelbar berührt                                               | -      |
| Folges. Bei jeber Bewegung wird zugleich ein                                           | (      |
| tesass arsgröß nor Siern, regidnifillag                                                | . 114  |

L

|                                                   | Seite. |
|---------------------------------------------------|--------|
| 9. Sat. Wenn der girtelformige Raual A B C        |        |
| voll Baffer ift, und er bei A viermal fo breit    |        |
| ale bei B ift, fo wirb gur felben Beit, wo        |        |
| jenes Baffer (oder ein anderer fluffiger Ror=     |        |
| per) das in A ift, gegen B bewegt gu werben       |        |
|                                                   |        |
| anfängt, das Wasser, das in B ist, viermal        | 440    |
| fo schnell bewegt werden                          | 119    |
| Lehnf. Wenn zwei halbfreife vom felben Mit-       |        |
| telpunkt aus gezogen werden, wie A und B,         |        |
| fo wird der Raum zwischen den Peripherien         |        |
| überall gleich fenn. Berden fie aber aus ver-     |        |
| fchiebenen Mittelpunften gezogen, wie C und       |        |
| D, fo wird ber Raum gwifchen ben Peri=            |        |
| pherien überall ungleich fepn                     | 120    |
| 10. Sas. Der fluffige Rorper, ber burch ben Ranal |        |
| A B C bewegt wirb, erhalt unbestimmte Grade       |        |
| der Schnelligfeit                                 |        |
|                                                   | . —    |
| 11. Bei der Materie, die durch den Kanal A B C    |        |
| flieft, gibt es eine Eintheilung in unbestimmte   |        |
| Theilchen                                         | 121    |
| 12. Gott ift die Urfache der urfprünglichen Be-   |        |
| wegung                                            | 122    |
| 13. Dieselbe Quantitat ber Bewegung und Rube,     |        |
| bie Gott einer Materie einmal gegeben, er=        |        |
| hält er and noch durch feine Mitwirkung           | _      |
| 14. Jebes Ding, infofern es einfach und unge-     |        |
| theilt, und an fich allein betrachtet wird, ver-  |        |
| harrt ftete in diefem Buftande                    | 123    |
| Folges. Ein Rörper, der einmal bewegt ift,        |        |
| fährt stets in der Bewegung fort, wenn er         |        |
| nicht von außerlichen Urlachen aufgehalten wirb   | 424    |
|                                                   |        |
| 15. Jeder bewegte Rorper ftrebt von fich felb     | ••     |

|                                                                                              | Seite. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| dahin, in gerader Linie und nicht in frummer                                                 | 404    |
| feine Bewegung fortzuseten                                                                   | 124    |
| Folges. Jeder Körper, der fich nach einer frum:                                              |        |
| men Linie bewegt, febrt ftete von ber Linie,                                                 |        |
| nach welcher aus fich feine Bewegung fortfeten                                               |        |
| murbe, ab, und zwar durch die Kraft irgend                                                   |        |
| einer außern Urfache                                                                         | 126    |
| 16. Sat. Jeder Körper, der fich freibformig be-                                              |        |
| wegt, wie z. B. ein Stein in einer Schlender,                                                |        |
| wird ftete bestimmt, feine Bewegung nach der                                                 |        |
| Tangente fortzusepen                                                                         | _      |
| 17. Jeber Rorper, ber fich freisformig bewegt,                                               |        |
| fucht ftete vom Bentrum bee Birtele, ben er                                                  |        |
| beschreibt, meggugeben                                                                       | 130    |
| 18. Wenn ein Korper, g. B. A gegen einen an=                                                 |        |
| dern ruhenden Körper B bewegt wird, und                                                      |        |
| Bourd biefen Stof des Rorpers A boch nichts                                                  |        |
| von feiner Rube verliert, fo wird auch A nichts                                              |        |
| . von feiner Bewegung verlieren, fondern Die-                                                |        |
| felbe Quantitat der Bewegung, Die er fruber                                                  |        |
| hatte, ferner behalten                                                                       | 131    |
| 19. Die Bewegung an fic betrachtet, ift von ihrer                                            |        |
| Bestimmung nach einer gewiffen Seite ver-                                                    |        |
| schieden, und ein bewegter Korper braucht                                                    |        |
| nicht eine Beit lang ju ruben um auf die                                                     |        |
| entgegengefeste Seite gebracht, oder jurud:                                                  |        |
| getrieben zu merden                                                                          | 132    |
| Folges. Die Bewegung ift der Bewegung nicht                                                  | 1.50   |
| entgegen                                                                                     | 133    |
| • •                                                                                          | 100    |
| 20. Wenn der Körper A auf den Körper R sicht<br>und ihn mit sich sortreißt, so wird A so vie |        |
| of a colar of Jelegijioi an ini anu                                                          |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| von feiner Bewegung verlieren, als B durch<br>den Busammenftog mit A von A an fich zieht                                                                                                                                                                                        | 133    |
| 21. Sas. Wenn der Körper A doppelt fo groß ift als B und gleich schnell bewegt wird, so wird auch A eine doppelt so große Bewegung haben als B, oder die Kraft, gleiche Schnelligfeit mit B an behalten                                                                         | 134    |
| 22. Wenn der Körper A gleich ist dem Körper B, und A doppelt so schnell bewegt wird als B, wird die Krast oder Bewegung in A doppelt so groß seyn als in B                                                                                                                      | -      |
| 1. Folges. Je langfamer Rorper bewegt werden, um fo mehr find fie der Rube theilhaftig .                                                                                                                                                                                        | 136    |
| 2. Folgef. Wenn ber Körper A doppelt fo schnell bewegt wird als B, und B doppelt fo groß ist als A, so wird ebensoviel Bewegung in dem größeren Bals in dem kleineren A seyn, und somit auch die gleiche Kraft                                                                  | _      |
| unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137    |
| faun 24. 1. Regel. Wenn zwei Körper, A und B ganz gleich sind, und in gerader Richtung gleich schnell auf einander zu bewegt werden, wer- den beibe, wenn sie auf einander stoßen, sich auf die entgegengeseste Seite wenden, ohne einen Epeil ihrer Schnelligkeit verloren bei | 138    |

|                                                     | etiit. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 25. Sat. 2. Regel. Wenn fie an Umfang ungleich,     |        |
| námlich B größer als A und das Uebrige wie          |        |
| früher, dann wird sich blos A ahwenden, und         |        |
| beibe mit derfelben Sonelligfeit ihre Bewe-         |        |
| gung fortfeben                                      | 139    |
| 26. Wenn fie an Umfang und Schnelligfeit un=        |        |
| gleich, nämlich B boppelt fo groß ald A, aber       |        |
| die Bewegung in A doppelt fo schnell als in         |        |
| B, des Uebrige wie früher, werden fich beide        |        |
| auf die entgegengefeste Seite wenden, indem         |        |
| jedes Einzelne seine Schnelligfeit, die es hatte,   |        |
| beibehält                                           | 140    |
| Folgef. Die Richtung eines Rörpers erforbert        |        |
| eben fo viel Rraft igu feiner Beranderung als       |        |
| die Bewegung                                        | 141    |
| 27. 3. Regel. Wenn fie an Umfang gleich, aber       |        |
| B um ein Aleines foneller bewegt wird als           |        |
| A, fo wird fich nicht nur A auf die entgegen-       |        |
| gefeste Seite wenden, fondern auch B wird           |        |
| Die Salfte feiner Schnelligfeit, um welche es       |        |
| A übertraf, auf A übertragen, und beibe             |        |
| werden gleich fonell nach berfelben Seite ihre      |        |
| Bemegung fortfegen                                  | _      |
| Folgef. Je foneller ein Rorper bewegt wird,         |        |
| um fo mehr ift er bestimmt, feine Bewegung          |        |
| nad der Linie, nach der er bewegt wird, fort=       |        |
| gufeben, und umgefehrt                              | 143    |
| 28. 4. Regel. Wenn ber Rorper A gang rubt und       |        |
| ein wenig größer ist als B, so wird B, mit          |        |
| welcher Schnelligkeit er auch gegen A bewegt        |        |
| wird, dieses A nie bewegen; sondern es wir          |        |
| INITA PERED V FILE ACIDEMENT (STATE OF THE PERED IN |        |

|                                                  | Seite.     |
|--------------------------------------------------|------------|
| von ihm, mit Beibehaltung feiner vollen Be-      |            |
| wegung auf die entgegengesette Seite getrieben   | 146        |
| 29. Sat. 5. Regel. Wenn ber rubende Rorper A     |            |
| fleiner ift ale B, bann wird B, fo langfam       |            |
| es and gegen A bewegt wird, biefes mit fic       |            |
| bewegen, indem es nämtich einen folchen Theil    |            |
| der Bewegnng auf daffelbe überträgt, daß fich    |            |
| bernach beide gleich schnell bewegen             | 149        |
| 30. 6. Regel. Wenn ber rubende Korper A gang     |            |
| genau gleich ift bem Rorper B, ber gegen         |            |
| ihn bewegt ift, wird er theile von ihm fort=     |            |
| getrieben, theile von ihm auf die entgegen=      |            |
| gesette Seite jurudgetrieben werden              | <b>150</b> |
| 31. 7. Regel. Wenn B und A nach berfelben        |            |
| Seite bewegt werden, A zwar langfamer, B         |            |
| aber ihm folgend, schneller, so daß es daffelbe  |            |
| endlich erreicht, und A ist größer als B, aber   |            |
| der Schnelligkeitsüberschuß in B ift größer      |            |
| ale der Größeüberfcuß in A, dann wird B          |            |
| von feiner Bewegung fo viel auf A übertra=       |            |
| gen, daß fie hernach beide gleich fonell und     |            |
| nach denfelben Seiten fortschreiten. Wenn aber   |            |
| dagegen der Größenberfduß in A größer ift,       |            |
| als der Schnelligfeitenberfduß in B, bann        |            |
| wird er mit Beibehaltung aller feiner Schnellig- |            |
| feit, auf die entgegengeseste Seite von ihm      | 454        |
| gelenft werden                                   | 151        |
| 32. Wenn der Körper B auf allen Seiten von       |            |
| fleinen Abrperden umgeben ift, die ihn mit       |            |
| gleicher Araft nach allen Seiten zugleich trei   |            |
| ben, so wird er unbewegtjanf berfelben Ste       | ME         |

Caite

| •                                              | Ctitt.          |
|------------------------------------------------|-----------------|
| verharren, fo lange feine andere Urfache dazu  |                 |
|                                                | 453             |
| 33. Sat. Der Körper B, unter den wie oben ge=  |                 |
| gebenen Berhaltniffen, tann burch jede hingu-  |                 |
| fommende fleine Rraft nach irgend einer        |                 |
| Seite bewegt werden                            | 15 <del>1</del> |
| 34. Der Körper, unter ben wie oben gegebenen   |                 |
| Berhaltniffen, tann nicht fcneller bewegt mer- |                 |
| den, ale er von der außern Urfache getrieben   |                 |
| ift, obgleich bie Theilden, von denen er be-   |                 |
| wegt ift, weit fchneller bin und ber bewegt    |                 |
| Seite bewegt werben                            | 155             |
| 35. Wenn der Körper B fo von einem außern Stoß |                 |
| getrieben wird, empfangt er ben größten        |                 |
| Theil feiner Bewegung von den ihn ftete um-    |                 |
| gebenden Korpern, nicht aber von ber außern    |                 |
| Rraft                                          | 156             |
| 36. Wenn ein Rorper, g. B. unfere Sand, fich   |                 |
| überall bin mit gleicher Bewegung bewegen      |                 |
| fann, fo daß fie teinen Rörpern irgend wider:  |                 |
| fteht, fo merden in jenem Raume, durch         |                 |
| welchen er fo bewegt wird, nothwendig eben     |                 |
| fo viele Rorper nach der einen Seite, wie      |                 |
| nach jeder andern, mit unter fich und mit      |                 |
| der hand gleichen Schnelligfeitefraft bewegt   |                 |
| merden                                         | 158             |
| E7. Wenn ein Körper, angenommen A, von irgend  | 1.30            |
| einer fleinen Kraft nach irgend einer Seite    |                 |
| bewegt werden fann, so wird er nothwendig      |                 |
| von Körpern umgeben, die unter fich mit        |                 |
| gleicher Schnelligkeit bewegt werden           | 16:2            |
| Rietmer Ochnenidien nemelle meenen             | 104             |

|                                                                                                     | Seite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dritter Theil.                                                                                      |        |
| 1. Sat. Die Theile, in welche die Materie gu-<br>erft getheilt mar, waren nicht rund, fondern       |        |
| edigt                                                                                               | 171    |
| der Materie fich um ihren eigenen Mittelpunkt<br>bewegen, bewirkt zugleich, daß die Winkel der      |        |
| Theilden fich in gegenfeitigem gufammenftof aneinander reiben                                       | _      |
|                                                                                                     |        |
| Verzeichniß ber Kapitel und Gegenstänbe, Die im a<br>und zweiten Cheile bes Anhanges enthalten find |        |
| Erfter Theil.                                                                                       |        |
| 1. Cap. Bon dem realen, fingirten und                                                               |        |
| Gedankenmefen.                                                                                      |        |
| Definition bes Wefens                                                                               | 175    |
| Die Chimare, bas fingirte und das Gedanten=                                                         |        |
| wesen sind teine Wefen                                                                              | 176    |
| Mit welchen Dentweisen wir die Dinge behalten                                                       | _      |
| Mit welchen Dentweisen wir die Dinge erflären                                                       | 177    |
| Mit welchen Dentweisen wir die Dinge vorstellen                                                     |        |
| Warum die Gedankenwesen nicht die Ideen der                                                         |        |
| Dinge find und doch dafür gehalten werden .                                                         | 178    |
| Die Eintheilung des Wefens in reales und Ge-                                                        |        |
| dankenwesen ift schlecht                                                                            | 179    |
| Die das Gedankenwesen das reine Dichts, und                                                         |        |
| wie es ein reales Befen genannt werden tann                                                         | _      |
| Bei der Untersuchung der Dinge darf man reales                                                      |        |
| und Gedantenwesen nicht vermengen                                                                   | 180    |
| Wie das Gedankenwesen und das fingirte Besen                                                        |        |
| unterschieden werden                                                                                | . 181  |

|                                                  | enit. |
|--------------------------------------------------|-------|
| Eintheilung des Wefens                           | 182   |
| 2. Cap. Bas bas Sepn der Befenheit,              |       |
| das Genn der Erifteng, das Genn ber              |       |
| Ibee und bas Genn ber Machtvoll=                 |       |
| fommenbeit ift.                                  |       |
| Die Gefcopfe find in Gott eminent                | 184   |
| Bas das Sepu der Befenheit, der Erifteng,        | 304   |
| der Idee und der Machtvollommenheit ift .        | 186   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 100   |
| Diese vier werden nur in den Geschöpfen von      |       |
| einander unterschieden                           | _     |
| Autwort auf einige Fragen über die Wefenheit     | 187   |
| Barum der Berf. bei der Definition der Befen-    |       |
| heit auf die Attribute Gottes recurrirt          | 188   |
| Warum er die Definitionen Anderer nicht erörtert | 189   |
| Wie die Unterfcheidung zwischen Wefenheit und    |       |
| Existenz leicht zu lernen ift                    | _     |
| 3. Cap. Bom nothwendigen, Unmog-                 |       |
| lichen, Möglichen und Bufalligen.                |       |
| Bas bier unter Beschaffenheiten gu verfteben ift | 190   |
| Definition der Beschaffenheiten                  | 191   |
| Auf wie viel Beifen ein Ding nothwendig und      | -02   |
| unmöglich genannt wird                           |       |
| Die Chimare wird paffend ein Bortwefen genannt   | 193   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 190   |
| Die geschaffenen Dinge hängen in Bezug auf ihre  |       |
| Wefenheit und Existenz von Gott ab               | _     |
| Die Nothwendigkeit, welche die Wefen von der     |       |
| Urface haben, ift entweder die der Wefenheit     |       |
| oder der Eristenz, und diese beiden find in Gott |       |
| nicht unterschieden                              | 194   |
| Möglich und zufällig find teine Beschaffenbeiten |       |
| der Dinge                                        | (85   |
| Bas beift möglich, und mas zufällig              |       |

|                                                                                                                                | Geite.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Möglich und zufällig find bloß Mängel unserer Erkenntniß                                                                       | 196          |
| Die Bereinbarung der Freiheit unseres Ermessens<br>und der Borberbestimmung Gottes übersteigt<br>die menschliche Fassungefraft | 1 <b>9</b> 8 |
| 4. Cap. Bon Dauer und Beit.                                                                                                    |              |
| Bas ist Ewigleit                                                                                                               | 199          |
| Bas Dauer                                                                                                                      | _            |
| Bas Zeit                                                                                                                       | 200          |
| 5. Cap. Bon dem Einen, Wahren und                                                                                              |              |
| Guten.                                                                                                                         |              |
| Bas ift Cinheit                                                                                                                | 202          |
| Bas ift Bielbeit, und in welcher Begiehung                                                                                     |              |
| fann Gott ber eine, und in welcher Beziehung                                                                                   |              |
| der einzige genannt merden                                                                                                     | _            |
| Bas ift mahr, mas falfch, fomobl in der Bolts:                                                                                 |              |
| fprace ale bei den Philosophen                                                                                                 | 203          |
| Wahr ift feine transcendente Bestimmung                                                                                        | 204          |
| Wie Wahrheit und mahre Idee verschieden sind                                                                                   | _            |
| Beldes find die Eigenthumlichkeiten der Bahr-                                                                                  | 205          |
| beit: daß in den Dingen teine Gewisheit ift                                                                                    |              |
| Sut und bos wird blos beziehungsweise gesagt                                                                                   | 206          |
| Warum Einige ein metaphpfich Gutes ftatuiren                                                                                   |              |
| Bie die Dinge und bas Bestreben, wonach bie<br>Dinge in ihrem Buftande gu verharren ftreben,                                   |              |
| unterschieden werden                                                                                                           | 207          |
| Db Gott vor ben gefchaffenen Dingen gut genannt                                                                                |              |
| werben fann                                                                                                                    | 208          |
| Wie die Benennung vollfommen, beziehungeweit                                                                                   | (e           |
| und wie sie absolut ist                                                                                                        | . า          |

|                                                                                                      | €eite. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zweiter Theil.                                                                                       |        |
| 1. Cap. Bon ber Ewigfeit.                                                                            |        |
| Eintheilung der Substanzen                                                                           | 210    |
| Sott fommt feine Dauer ju                                                                            | 211    |
| Die Urfache, wefhalb die Antoren Gott Dauer                                                          |        |
| beilegten                                                                                            | 213    |
| Bas ist Ewigfeit                                                                                     | 214    |
| 2. Cap. Bon ber Cinheit Gottes.                                                                      |        |
| Sott ift eingig                                                                                      | 216    |
|                                                                                                      |        |
| 3. Cap. Bon der Unermeßlichkeit Gottes.                                                              |        |
| Bie Gott unendlich, und wie er unermeglich ge-                                                       |        |
| nannt wird                                                                                           | 218    |
| Bas man gewöhnlich unter der Unermeglichkeit                                                         |        |
| Gottes versteht                                                                                      | _      |
| Es wird erwiesen, daß Gott überall ift                                                               |        |
| Die Allgegenwart Gottes fann nicht erflärt merben<br>Die Unermeflichkeit Gottes wird von Ginigen als | 220    |
| dreifach statuirt, aber falfchlich                                                                   |        |
| Die Machtvollfommenheit Gottes ift von feiner                                                        | _      |
| Befenheit nicht unterschieden                                                                        | _      |
| Auch nicht seine Allgegenwart                                                                        | 221    |
|                                                                                                      |        |
| 4. Cap. Bon ber Unveränberlich teit Gottes.                                                          |        |
| Bas ift Beränderung und was Transformation                                                           |        |
| Bei Gott kann keine Transformation Statt finden                                                      | 222    |
| Die Ursachen der Beranderung                                                                         | _      |
| Gott fann nicht von einem Andern verändert                                                           |        |
|                                                                                                      | M.     |
| Auch nicht von sich selber                                                                           |        |
| and weeks and lead loss.                                                                             |        |

|                                                   | Seite. | _              |
|---------------------------------------------------|--------|----------------|
| 5. Cap. Bon der Einfacheit Gottes.                |        |                |
| Dreifache Eintheilung der Dinge, reales, modales  |        |                |
| und Bechfelbildung                                | 225    |                |
| Woher jede Zusammensepung entsteht, und wie       |        |                |
| vielfach sie ist                                  | 226    |                |
| Gott ist das einfachste Befen                     | _      |                |
| Die Attribute Gottes find blos durch den Gedanken |        |                |
| unterschieden                                     |        |                |
| 6. Cap. Nom Leben Gottes.                         |        |                |
| Bas die Philosophen gemeiniglich unter Leben      |        |                |
| verfteben                                         | 229    |                |
| Belchen Dingen Leben beigelegt werden muß .       |        |                |
| Bas ift Leben und was ift es in Gott              | 231    |                |
| 7. Cap. Bon der Erfenntniß Gottes.                |        |                |
| Sott ist allwissend                               | _      |                |
| Das Objett bes gottlichen Biffens ift fein Ding   |        |                |
| außerhalb Gott                                    | 232    |                |
| Sondern Gott felber                               |        |                |
| Bie Gott bie Gunden und bas Gedantenmefen         |        |                |
| erfennt                                           | 234    |                |
| Bie die Einzelnen und wie die Allgemeinen .       | 235    |                |
| In Gott gibt es blos eine und eine einfache Idee  | _      |                |
| Beldes das Biffen Gottes in Bejug auf die         |        |                |
| geschaffenen Dinge ift                            | 237    |                |
| 3. Cap. Bom Willen Sottes.                        |        |                |
| Bir miffen nicht, wie die Befenbeit Gottes und    |        |                |
| bie Erfenntnis, womit er fich erfennt, und ber    |        |                |
| Wille, wonach er fich liebt, unterschieden find   |        |                |
| Der Wille und die Machtvollfommenheit Sottes      | _      |                |
| werden in Bezug auf das Aeußerliche von seiner    |        |                |
| Erlenntnik nicht unterschieben                    | _      | $\mathscr{BE}$ |
|                                                   |        |                |

## 

|                   |         |      |     |     |      |     |     |      |     |      | _   | Dett. |
|-------------------|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-------|
| Warum Manche      | meinen, |      |     | ŧ   | daß  |     | r ! | Wi.  | le  | nict |     | :     |
| frei ist          |         | •    | •   | ٠   | •    |     | •   | •    | •   | •    | •   | 264   |
| Bas Bille ift     |         |      |     | •   |      |     |     |      | •   |      |     | 265   |
| Es gibt einen 28  | ίA      | en   |     | •   |      |     | •   |      |     |      |     | 266   |
| Und er ift frei   |         |      | •   |     |      |     | •   |      |     |      |     | _     |
| Ift nicht mit der | æ       | Begi | erb | e į | H 1  | er  | wec | bfel | n   |      |     | _     |
| Er ift nichts als | be      | r n  | nen | ſφ  | lid) | e ( | Bei | ft f | elb | er   |     | 268   |
| Barum die Phile   | γo      | phe  | n t | en  | (3   | eif | m   | iit  | bei | a fê | )T= |       |
| perlichen Dinge   | n       | ver  | we  | Φſ  | eln  | ·   |     |      |     | •    |     | 271   |
|                   |         |      |     |     |      |     |     |      |     |      |     |       |

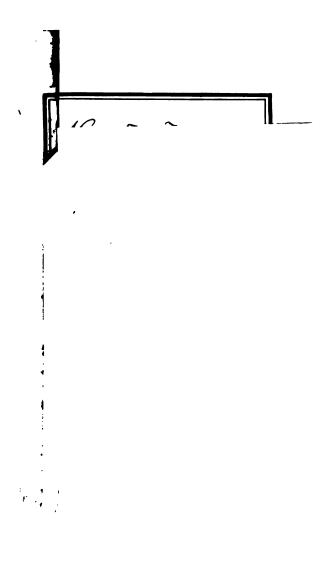









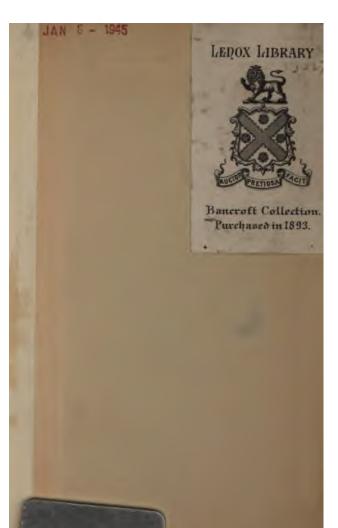

